ZWEITES SPRACHE
UND LESEBUCH:
EIN LESEBUCH FÜR
DIE MITTLERE
SCHULKLASSE...

G. Fr Heinisch



Paed Hysich Paed Fr.



My rathy Google

Pard Tr. Heinisch



- 1/2 end by Google

Jacon 2 3 ash

### Bweites

# Sprach: und Lesebuch

für

Shulen.

fünfte verbefferte Auflage.

Preis pr. Eremplar 28 MI = 10 Spn

(Der gebrauch dieses "Sprach. & Lesebuch's" in den deutschen Schulen des Königt. Bayern, ist saut umst. höchst. Rescripts d. figs. Staatsministeriums des Junern für Kirchen- und Schul-Angelegenheiten vom 14. Januar 1859 und 30. April 1861 und den Verzeichnissen zum gebrauch empsohlener und genehmigter Rücher gestattet.)

(Ansgabe für protestantifde Schulen.)

Bayerische Staatsbibliothek München

Rotig f. b. Beren Buchbinder: Diefer Somuntitel ift jederzeit mit ein gubinden.

Bamberg, Verlag der Buchner'schen Buchhandlung.

(Zum Gebrauch in den bayerischen Schulen höchsten Orts genehmigt.) Seinisch, G. Fr. und Ludwig, J. L., Erstes Sprach= und Lesebuch. Ein Lesebuch für die zwei die drei ersten Schulsabre. 12 verb. Aust. 15 fr. (Die Ausgabe für fatholische Schulen ist bearbeitet vom hochwürd. Hern G. J. Dreer, Domscapitular 20. in Augsburg.)

Diefelben, Drittes Sprach = und Lefebuch. Gin Lefebuch fur bie obere Schulfiaffe.

3. verb. Aufl. 40 fr. (In Barthien billiger.)

Dieselben, Biertes Sprach = und Lesebuch. A. u. b. T.: Die Sprache der Brofa, Boefie und Berediamsteit, theoretisch ertäutert und mit vielen Beispielen aus ben Schriften ber besten beutschen Rlaffter versehen. Gin Sprach = und Lesebuch für hobere Lebranstalten. 2 st. 12 ft.

Beinisch, G. F. u. B. Groß, Lesebücher für Lands, sowie Sonntagsschulen. Lesebuch für bie Unterliaffe von G. F. Seinisch 15 tr.; Lesebuch für die Wittelliasse ber Landschulen I. Bodm. 14 fr.; Il. Bodm. 12 fr.; Lesebuch für die Oberliasse der Landschulen, sowie sür Sonntagsschulen. I. Band 16 tr. II. Band circa 15 tr.

3ches Bandden und jebe Abtheilung diefer ebenso trefflichen, wie gette gemäßen Lebrbider — weil eigens für bie Landschufen verabfagte Lefebucher ale eine bringliche Nothwendigfeit fich mehr und mehr herausstellen — wird einzeln verstauft. — Den T. T. f. Schulvorstauben und H. Lehren werben auf brecte Ansichten Freiezemplare zu vorheriger Reintniffnahme gerne mitgetheilt.

Ludwig, 3. L., praftifches Sandbuch für ben gesammten Unterricht in ben beutschen Bollsichulen. Nach ben bewährteften Grundfagen und bem gegenwärtigen Stand ber Babagogif bearbeitet. Preis 2 fl. 24 fr.

Derfelbe, Der Unterricht in der einfachen landwirthschaftlichen Buchführung in den beutschen Schnlen, mit erläuteriden Bemerkungen über das beigefügte landwirthschaftliches Rechnungsbuch. Breis I ft. Das biezu gehörige "landwirthschaftliches Rechenbuch für Feiertagsschiller" toftet im Buchhandel 12 fr.

Offinger, F. R., Sulfsbuch jum Unterricht in der deutschen Sprache. Das Rothwendigite aus der deutschen Sprache und Rechtscheibeter anichaulich dargestellt
und mit vielen Aufgaben zur Anwendung versehen. I. Bändechen: vor bereitender Lehrgang zunächst für die untern Klassen ber deutschen. Schulen. Breis 12 fr. II. Die Lehre vom einfachen Sahe mit erweiterter Wort- und Wortsormenlehre in Berbindung mit der Rechtscheibung und Boribungen zu schriftlichen Aussähen. Für die Mittelflassen werbeungen zu schriftlichen. Burichen Editelflassen Sahe mit dem noch Einschlägigen aus der Wortsormenlehre; dann
furze Anleitung zur Ansertigung ichristlicher, im gewöhnlichen
Leben vorkommender Aussähe nebst Lebungsaufgaben. Für die
Oberklassen

Derfelbe, Der Schreiblefe : Unterricht in feiner naturlichen Berbindung mit bem Sprachunterrichte. Nach ben bewährteften Unterrichtsgrundfagen bearbeitet und

vieljährig angewendet. 2. umgearb. Aufl. Breis 54 fr.

Offinger — Engelbrecht, A. E., furzer Inbegriff des Rothwendigsten und Gemeinmißigsten aus der Natur und dem Menschenken. Ein Hitzbuch zum Unterzichte über Realien, Sprachlehre und Rechenkunft pur die Jugend in Stadt: und Landschusen auf die Dauer ihrer Schulpslichtigkteit. Nach den allerd. Bersordnungen bearbeitet. 13% verb. und verm. Aust. von F. K. Offinger in Bamberg. Preis 17 Bogen start nur 20 fr. Bei direktem Bezug von der Verlagsbandung auf 12 Grennplare 1, auf 25—3, auf 50—7, auf 100—16, auf 150—27 Grennpl. grafis. Zede andere Buchhandlung kann von jest an auf 20 Grennyl. 1 Kreieremplar gewähren.

Engelbrecht, A. G., Rechenbuch für Glementarfduler. Preis rob 14 fr.

Bwanziger, Lehrer, Schönschreib : llebungen. 6 Sefte à 5 fr., 6 fr., 9 und 11 fr.

## Bweites

# Sprach: und Lesebuch.

Ein Lesebuch

für bie

mittlere Schulklasse.

Bon

G. Fr. Beinisch und J. L. Ludwig.

Fünfte verbefferte Auflagei

(Der gebrauch dieses "Sprach & Lesebuch's" in den deutschen Schulen des Könige. Rayern, ist laut umst. höchst. Rescripts d. kgs. Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schul-Angelegenheiten vom 14. Januar 1859 und 80. April 1861 und den Verzeichnissen zum gebrauch empsohsener und genehmigter Rücher gestattet.)

28 am berg 1863.

# Staats: Ministerium des Innern für Rirchen: und Schulangelegenheiten!

## Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Auf ben Bericht vom 3. b. M. im bezeichneten Betreffe wird gestattet, baß nachverzeichnete im Berlage ber Buchner'schen Buchhandlung zu Bamberg erschienenen Lehr und Unterrichtsbücher in Schulen, wo sie bisher im Gebrauche stanben, einstweilen fortzuben nüßen sind und zugleich angesordnet, daß vorläufig für dieselben keine anderen Lehrbücher ohne besondere ministerielle Genehmigung eingesicht werden dürsen.

1) Erftes, zweites und brittes Sprach : und Lefebuch von Heinisch und Ludwig für bie untere, mittlere und obere

Schulflaffe,

2) Fibel von Helaisch und Ludwig nebst ben bazu gehörigen 25 Wandtafeln,

3) Erftes Schulbuch von F. K. Offinger,

4) Offinger, P. K., Silfsbuch jum Unterricht in ber beutschen Sprache, 4. Theile,

5) Rechenbuch jum Schul- und Sausgebrauche von G. F. Heinisch, nebft beffen "Aufgaben jum Ropf- und Bifferrechnen",

6) Rleine Beltfunde von G. F. Heinisch,

7) Helpisch, G. F., das Biffenswurdigfte aus der Geographie und Gefchichte Bayerns,

8) Heinisch, G. F., Rurger Abrif ber Erbbefchreibung, für bie Sand ber Schüler.

Die königl. Regierungen, K. d. J., haben hienach das weitere Geeignete zu verfügen.

München, ben 14. Januar 1859.

Auf Seiner Königlichen Majeftat allerhöchsten Befehl.

Durch ben Minifter ber Generalfetretair Minifterialrath v. Begolb.

#### P. P.

Indem wir vorstebende Allerhöchste tgl. Anordnung den T. T. igl. Schulbeborden und S. S. Lehrern zur Kenntniß bringen, verbinden wir damit das bösitich Ersuchen, dieselbe sowohl im Rreife befreundeter Herren Collegen gütigft verbreiten, als auch diesen allegen eilen beliebten und gediegenen, zum Gebrauch in den beutichen Schulen nunmehr genehmigten Lehrmitteln Sinsührung in den Schulbezirten und Schulen zu Theil werden zu lassen. Dieselben sind von jeder Buchhandlung wie von Unterzeichneter zu beziehen und werzben intbesondere bei Parthiebezug entsprechende Freieremplare bewilligt. Die billigen Preise berselben dürsen wir als befannt voraussetzen.

# Buchner'sche Buchhandlung in Bamberg.

## Vorwort zur ersten Auflage.

Inbem wir für bie freundliche Aufnahme, welche unfer erftes Sprach = und Lefebuch laut öffentlicher Beurtheilungen und ehrenber Bu= fcriften, bie uns über basselbe gutamen, bei vielen Lehrern im In- und Auslande gefunden bat, unfern marmften Dant aussprechen, übergeben wir auch bas zweite Sprach = und Lefebuch ber Deffentlichteit und munichen, bag basselbe fich bes nämlichen Beifalls erfreuen moge, wie bas erfte. Wir glauben, biefen Bunfch um fo mehr aussprechen zu burfen, je mehr wir bemuht maren, bas 2. Gprach= und Lefebuch nach benfelben Grund= fagen zu bearbeiten, wie bas erfte, und wir verweisen beghalb bier auch auf bas Borwort in bemfelben. Wir halten inbeffen boch für nöthig, auch in biefem Borworte zu bemerten, bag wir bie in ber I. Abtheilung biefes Sprach = und Lefebuches enthaltenen Gate nicht gerabe gur Ent= widelung einer Renntnig aus ber Sprache vorgeführt haben, fonbern bag biegu bie Beispiele vielmehr aus ben in ben übrigen Abtheilungen ents haltenen Lefestuden gemablt werben follen, weil ber Schuler nicht an trodenen Gaben, fonbern an Mufterftuden jum Berftanbniffe ber Sprache geführt werben foll. Diefe Gabe find aber bagu bringend nöthig, bamit bie entwidelte Renntnig burch biefelben in ben Schulern gehörig befestiget werbe.

Bas das Gerippe in der Sprachlehre betrifft, das wir in den Ueberschriften zu den verschiedenen Saharten gaben, so braucht dasselbe keinesswegs dem Gedächtnisse der Schüler wörtlich eingeprägt zu werden, indem der Unterricht in diesem Gegenstande nur bewirken soll, daß die Schüler von den Sähen, welche vorkommen, Rechenschaft geben können, um auf diese Weise in das Wesen der Sprache, soweit es für Volksschulen nöthig ist, eingeweiht zu werden. Daß wir diesenigen zusammengesetten Sähe, welche aus Haupt- und Nebensah bestehen, (die Sahgefüge,) auf einsache Sähe zurücksühren, und erweiterte einsache Sähe in zusammengesette auflösen lassen, wird der praktische Schulmann gewiß sür sehr zwechnäßig erkenness. Die Sahgesüge können freilich zuweisen nur etwas schwer in einsachen Sähen dargestellt werden, und die Sprache erleibet dadurch manche Harte; allein diese Uebungen bienen boch dazu, die Schüler in das Wesen

bes Sabbaues beffer einzuführen und augenfällig zu zeigen, wie nothwenbig es ift. Manches in aufammengefetten Gaten barguftellen, wenn bie Rebe perftanblich. beutlich und icon ericeinen foll. Wir baben in ben porgeführten Gaten auch viele Sprudwörter mitgetheilt, beren weife Lebren eine icone Ditaabe fur bas Leben ber Schuler fein tonnen. Bearbeitung bes geographischen, geschichtlichen und naturkunblichen Theiles hatten wir bas weitere Baterland im Auge. Gur bie Soulen Baberne mag ale Unbang biegu: "Das Willenswürdigfle aus der Geographie und Gefchichte Bagerns von G. fr. Beinifch," 9. mit Rudfict auf bie Allerhöchsten Berordnungen vom 13. Januar 1851 und 8. Marg 1852 über "baberifden Gefdichte - Unterricht" und mit Bezugnahme auf bie ericbienenen amolf fürftenbilber aus bem Leben baberifder Fürften bearbeitete Auflage mit Ruben gebraucht werben, welcher Uns hang bem Sprache und Lefebuch auch angebunben werben tann, ba er gleiches Papierformat bat. Dag wir nicht eine zusammenhangenbe Geographie, Geschichte und Raturtunde gaben, wird feiner Rechtfertigung beburfen; wir gaben nur Lefeftude, bie bas Intereffantefte aus ben bezeichneten Gegenftanben in einer fur bie Mittelllaffe faklichen Beife vereinigt barftellen, welches fich in ben Buchern ber beften Schriftsteller fur bie Jugend gerftreut vorfinbet. Durch biefe Lefeftude wird nicht nur Beranlaffung ju weiteren Belehrungen in ben treffenben Wiffenogebieten gegeben, und bie Schuler erhalten baburch nicht nur einen iconen Schat nütlicher Renntniffe für bas Leben, fonbern es mirb auf biefe Beife auch Liebe in ben Schulern gu ben genannten Begenftanben erwedt merben, mas man gewiß nicht gering anschlagen barf, inbem ba, wo Liebe ift, auch bas Streben nach weiterer Fortbilbung fich einfinben wirb. Daß fich viele biefer Lefestude ale Mufterftude jum munb= lichen und fdriftlichen Rachbilben fur bie Schuler eignen, und bag biefes Rachbilben fleifig getrieben werben muffe, werben wir nicht erft gu ermabnen brauchen. Bir baben befibalb auch eine Sammlung fleiner Briefe im letten Abschnitte mitgetheilt, bie fich fewohl nach Inhalt, ale nach Form jur Rachbilbung fur bie Schuler eignen werben. - Moge benn auch burch biefes Buchlein guter Same ausgestreut und bie Beiftes : und Bergensbilbung ber beutiden Jugend mabrhaft geforbert werben.

Die Berfaffer.

# Forwort zur vierten Auflage.

Die gunftige Aufnahme, welche bas zweite Sprach= und Lefebuch in feinen brei erften Auflagen fant, mußte uns ermuntern, auch bei feiner vierten Auflage Alles gu thun," was ju feiner Bervolltomminung bienen tonnte. Die Reihenfolge bes gufammengezogenen und bes gufammengefesten Sabes aber ju veranbern, fo bag wir jenen nach biefem hatten folgen taffen follen, wie fruber bon einem Recenfenten verlangt marb, bagu tonnten wir une nicht entschließen. Wir fanben vielmehr fur gut, wie in ben bisherigen Auflagen auch in ber vierten bie gufammengezogenen Gabe erft nach ben gufammengefesten folgen gu laffen, weil bie erfteren burch Bufammengiehung ber letteren entstehen, und weil nach unserer Meinung bie Lehre bom gusammengezogenen Sabe an Faglichfeit gewinnt, wenn bie von bem gusammengesetten vorausgeht. Wer jeboch ben um= gefehrten Beg für geeigneter halt, tann ihn bei ber bem Budje gegebenen Ginrichtung ohne alle Schwierigfeit einschlagen. Für einige Lefestude, bie une weniger gebiegen ericbienen, haben wir beffere aufgenommen, moburch fich ber Berth bes Buches gewiß nicht verminberte.

Doge bas Buch auch auf feiner neuen Banberung eben fo freundlich aufgenommen werben, wie bies auf feiner bieberigen ber Fall ge= wesen ift. fin in gi mit 

in Section will be strained to the

editor to the first the beautiful to

and the state of the same

Implied stopped, she state of bases sometimes as the experience

Die Berfasser.

## Vorwort zur fünften Auflage.

(Protestantische Ausgabe.)

Der Gebrauch bieses Schulbuches in sehr vielen Schulen unseres engeren und weiteren Baterlandes, so wie die noch immer vielfach eins laufenden sehr günstigen Beurtheilungen vieler Schulmänner, welche dassselbe in ihren Schulen eingeführt haben, veranlaßten uns, dasselbe vor der Hinausgabe in fünfter Aussage wiederholt einer genauen Revision zu unterziehen \*) und an einigen Stellen nothwendig erachtete Verbesserungen und Ubänderungen vorzunehmen. Damit aber die älteren Aussagen neben der neuen ohne alle Störung gebraucht werzben können, setzten wir da, wo sich die Numern der Lesestücke änderten, die Numern, welche dieselben in voriger Aussage hatten, in Parenthesen () bei.

Auf den ausgesprochenen Wunsch, außer den im VII. Abschnitt enthaltenen kleinen Briesen noch andere Beigaben zu schriftlichen Aussachen
beizusügen, glaubten wir nicht eingehen zu können, 1) weil hierdurch das
Buch zu umfangreich geworden wäre, 2) weil von den Schülern der Mittelklasse als Aufsäte nur Nachbildungen nach kurzen, in einsacher,
reiner, kindlicher Sprache gehaltenen Erzählungen, Beschreibungen und
Briesen gesordert werden können, solche Leseskücke aber im 1. und II. Sprachund Leseduche sich in nicht geringer Anzahl vorsinden. Wir haben daher
in der Bordemerkung zum VII. Abschnitt, betitelt "Kleine Briese", auf
viele solche Leseskücke mit Angabe der Numern berselben hingewiesen, und
ermangeln nicht, sozleich hier darauf ausmerksam zu machen.

Mehrere Beilagen und Abanberungen, woburch biefes Schulbuch jebenfalls an Werth fehr gewonnen hat, machte in biefer protestantischen Ausgabe auf unseren ergangenen Bunsch herr Dekan und Stabtpfarrer hopfer, und wir fühlen uns verpflichtet, hiefür öffentlich unseren wärmsten Dank hiermit auszusprechen.

Möge bas Buch auch ferner recht fegensreich für bie Jugend wirken!

Im November 1862.

### Die Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Nachbem biefes Lefebuch nunmehr mit aller Sorgfalt revibirt ift, fo konnen - bie fpateren Aussagen wohl gang unveranbert ericeinen.

## Inhalts-Verzeichniß jur protestantifden Ausgabe.

# Erste Abtheilung. Sähe zur gründlichen Detreibung des Sprach-Unterrichts.

|    | I. Per einfache Sat.                                                                                                 | ite            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B. | Der nackte einfache Satz                                                                                             | 6              |
|    | . Erweiterung bes Cates durch nabere Bestimmung ber Aussage oder bes Prabitats                                       | 8              |
|    | II. Der gusammengesehte Sab.                                                                                         | ì              |
| A. | Bufammengesette Sage, die aus gaupt- und Nebensat bestehen                                                           |                |
| A. | (Satgefüge.)<br>Busammengesette Sate, in welchen der Nebensat eine nähere Bestim-<br>mung des Sauptwortes bezeichnet | 17<br>17<br>23 |
|    | Bufammengefehte Gabe, in welchen ber Debenfat einen Umftanb be-                                                      | -              |
| B. | Bufammengefette Sage, die aus zwei oder mehreren haupt-                                                              | 29<br>36       |
|    | 1. Sauptfate, bie jufammen ftellen b mit einanber verbunden finb .                                                   | 36<br>36       |
|    | find                                                                                                                 | 37<br>37       |
|    | III. Der zusammengezogene Satz.                                                                                      |                |
|    | 1. Busammengezogene Sape, in welchen zwei Sanglieber gusammenstellend                                                | 38             |

|                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Bufammengezogene Cape, in welc     | ben amei Sanglieber entgegenfiellenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| perbunben find                        | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Bufammengezogene Gate, in weld     | en amei Sanglieber begrunbenb pers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bunden find                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. An                                 | bana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ginfache und jufammengefehte Gabe be  | richiebener urt, in welchen abnita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lautenbe Borter bortommen             | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . II de                               | Slana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. all                               | h'ang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A. Ginige Beugungsformen (Declination | en) 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B. Abwandlungeformen (Conjugationen)  | ber Beitmorter (Berba) 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                     | 200 20000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ameite H                              | btheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. Einiges aus der                    | Schre pom Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Lieb (C. Cramer) 59                | 16. Dagigfeit (Müller) 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Ginibeilung ber fammtlichen        | 17. Tob und Schlaf (Rrummacher) 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Theile bes menfchlichen Rorpers 59    | (-,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Die Knochen (Kapp) 60              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Berthold Ruffner u. fein Gaft      | 18. Ginnliches Bahrnehmungs-Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Gubit) 60                            | mögen 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Die Musteln 61                     | 19. Gebachtniß 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Bitte ber linken Sand an alle      | 20. Treue bes Gebachtniffes (Enlert) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | 21. Embilbungefraft 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 22. Berftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. lleber Turnen 63                   | 23. Aus bem Leben ber Raiferin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Glidliches Alter ("Samen=          | Maria Alexanorowna von Ruß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| förner") 63                           | land 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Berg und Abern 63                 | 24. Beiftesgegenwart 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Das Glödlein im Bergen (Cheu-     | 25. Das Gemiffen 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| erlin) 64                             | 26. Die Stimme bes Gewiffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Das Blut 64                       | (Krummacher) 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. Luftröhre und Lunge 65            | 27. Das erwachenbe Gewiffen (Gar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. Gin Befprach (Winters Lefe=       | torius Lebensfp.) 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| buch) 66                              | 28. Bilb bes menfchlichen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. Der Magen und bie Glieber         | (Jatobs) 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Gleim) 66                            | 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | al a see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II. Einiges aus d                     | er Maturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite !                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Die Produtte unferes Bater-        | 7. Der Maulwurf (Meyer) 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lanbee (Curtmann) 75                  | 8. Der Fuche (Mafine) 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sängethiere.                          | 9. Der Sahn, ber Sund und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Ruben ber Gaugethiere 75           | Fuche (Curtmann) 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Berichiebenheit ber Gaugethiere 76 | 10. Der Jgel (R. C. E) 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Die Flebermaus (Beif) 76           | 11. Das Reh (Curtmann) 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Der Bafe (Beig) 77                 | 12. Die Gemfe (D.) 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Das Eichhornden 78                 | 13. Der Ejel (R. S. 2.) 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| or our suppression                    | The second contract of the con |

|       | the state of the s | Seite    | Lin C 1. The Late of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Bogel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 7 12 1 | Baume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 14.   | Mupen ber Bogel (B.) Der Bogelflug (Sep)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83       | 53. Die Giche (Lefeb. f. Mittelff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 15.   | Der Ragelflug (Sen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
| 16    | Die Taube (Mafius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
| 47    | Die Gule (R. E.E.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | Die Rachtigall (S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87       | The state of the s | 11  |
|       | Die Lerche (Walther)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  |
|       | Das Rothtehlchen (Balther)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  |
| 21.   | Der Diftelfint (Curtmann) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89       | 59. Die Dbftbaume (Mafins) . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  |
| 22.   | Die Bachftelze (Balther) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90       | 60. Ginfebr (Ublanb) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13  |
| 23.   | Der Rufut (v. Schubert) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13  |
| 24.   | Der Pfau (5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91       | 62. Warnung vor Beicabigung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   |
| 55    | Der Pfau und ber Sahn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  |
| 26    | Der Storch (Balther)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Geftranche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 21.   | Das Fortziehen ber Storche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  |
| 00    | und ihr Wieberfommen (Ben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 64. Die Beinlese und bie Bein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|       | Der Schwan (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93       | bereitung (S.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15  |
|       | Schwan und Rind (Beb) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94       | Rrauter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 30.   | Un bie Bogelein (Aus bed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | Rnaben Bunberborn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16  |
|       | Ambbibien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 66. Die Tollfirsche ober bie beiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0      | Anaben im Balbe (S.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17  |
| 31.   | Lebensweise ber Amphibien(B.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17  |
| 32.   | Die Rrote (b. Schubert.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 95     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  |
| 33.   | Die Schlangen (b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19  |
|       | Schlange und Mal (Gleim) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95       | 70. Des Blumleins Bachethum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40  |
|       | Fische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19  |
| 35.   | Bon ben Fiften im Allge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  |
|       | meinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  |
| 36.   | Der 21al (5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 96     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 |
| 37.   | Der Fifcher (Beffelbt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97       | 74. Die erfte Rofe (Soffmann) . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21  |
| • • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 75. Das Blumlein (Gothe) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21  |
|       | Infetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 |
| 38.   | Die Berwandlung ber Infet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100      | Gott (Sep) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22  |
|       | ten (Schubert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
| 39.   | Die Biene (R.= C.= 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 98     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|       | Der Bauer und bie Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Grafer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| -0.   | (Agn. Frang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99       | 78. Die Getreibearten (B.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 |
| 11    | Der Bienenftod (Wilmfen's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24  |
| 41.   | Sinhanfrainth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24  |
| 10    | Rinberfreund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101      | The state of the s | 24  |
|       | Die Ameisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24  |
|       | Erzählung (Ofen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 102    | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44  |
|       | Schmetterling (R.: C.: E.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102      | Erben nub Steine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 45.   | Anabe u. Schmetterling (Agn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 |
|       | Frang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .40 |
| 46.   | Der Geibenfpinner (Bg. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 84. Die Erfindung bes Glafes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25  |
|       | Berrer u. M. B. Reichenbach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 47    | Der Maitafer (A. Luben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104      | 85. Die Borcellanerbe (S. Bagner) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 |
|       | The same of the sa |          | Galge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 48.   | Spinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 |
| 49.   | Spinne n. Schnede (A. Frang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107      | 1 0,0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .26 |
|       | Bürmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Brennbare Mineralien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | × .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28  |
| 50.   | Bon ben Burmern im Mage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | the state of the s | ~   |
|       | meinen (b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108      | Metalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de  |
| 51.   | Der Regenwurm (b. Schubert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108      | 88. Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29  |
|       | Bflangenreich (S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1 89. Schonbeit ber Ratur (Gegner) - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

## III. Giniges aus der Maturlehre.

| III. Siniges aus                                                               | ver maturiegre.                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Seite                                                                          | Seite                                                          |  |  |  |  |  |
| 1. Luftericheinungen. Ginthei.                                                 | 7. Der Solbat und bie Stern-                                   |  |  |  |  |  |
| lung berfelben 129                                                             | fcnuppe (hebel) 133                                            |  |  |  |  |  |
| Bafferige Lufterfcheinungen.                                                   | 8. Das Gewitter (Birfchfelb) . 134                             |  |  |  |  |  |
| 2. Die Wolfen im Dienfte Got-                                                  |                                                                |  |  |  |  |  |
| tes (Scriver)                                                                  | attingants Outself fairmess                                    |  |  |  |  |  |
| 3. Hagel (RCL.) 130<br>4. Der Thau (Wehnert) 131                               | Glanzenbe Anfterfceinungen.                                    |  |  |  |  |  |
| 5. Than und Reif (Glat) 131                                                    | 9. Der Regenbogen 134                                          |  |  |  |  |  |
| Fenerige Luftericheinungen.                                                    | 10. Bon ben Winben 134                                         |  |  |  |  |  |
| 6. Der Frrwisch ober bas Irr=                                                  | 11. Der Sturmwind (Hohnbaum) 135                               |  |  |  |  |  |
| licht (Glat) 131                                                               | 12. Der Nordwind (Curtmann) . 136                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                |  |  |  |  |  |
| TV 401-1                                                                       | W                                                              |  |  |  |  |  |
| IV. Giniges aus der C                                                          | Beographie Deutschlands.                                       |  |  |  |  |  |
| Seite                                                                          | Seite.                                                         |  |  |  |  |  |
| 1. Das Baterland (Arnbt) 136                                                   | 12. Das Fichtelgebirg (Dr. Bogel) 145                          |  |  |  |  |  |
| 2. Rurge allgemeine Befdreibung                                                | 13. Das Alplied (Krummacher) . 146                             |  |  |  |  |  |
| von Deutschland (Curimann                                                      | 14. Die Alpen (Bittermann) 147                                 |  |  |  |  |  |
| und Harnisch) 137                                                              | 15. Die Alp (Jugend-Hausschat) 149                             |  |  |  |  |  |
| 3. Die Quellen ber Erbe (Schnei-                                               | 16. Die Riesenkoppe (Hoser) 150                                |  |  |  |  |  |
| ber)                                                                           | 17. Die fränkische Schweiz 151 18. Altbayern (Görres) 152      |  |  |  |  |  |
| 5. Der Main 139                                                                | 19. Die Lüneburger Baibe (Grube) 154                           |  |  |  |  |  |
| 6. Die Donau 140                                                               | 20. Wien (Curtmann) 156                                        |  |  |  |  |  |
| 7. Ludwigskanal (Ludwig) 140                                                   | 21. Berlin (Curtmann) 157                                      |  |  |  |  |  |
| 8. Der Rheinfall bei Schaffhau=                                                | 22. Münden (Müller) 158                                        |  |  |  |  |  |
| gen (hoffmann) 141<br>9. Der Bobensee (Curtmann) . 142                         | 28. Augeburg (Grube) 160<br>24. Nürnberg (Fels u. Grube) . 161 |  |  |  |  |  |
| 10. Ebenen, Erhöhungen, Ge=                                                    | 25. Speier (5.) 163                                            |  |  |  |  |  |
| birge (Kriegt) 143                                                             | 26. Das Juliushofpital ju Burg-                                |  |  |  |  |  |
| 11. Der Wanberer auf bem Berge                                                 | burg (Curtmann) 163                                            |  |  |  |  |  |
| (S. Brunner) 144                                                               | 27. Samburg (Grube u. Fels) . 164                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                |  |  |  |  |  |
| W7 40 044                                                                      |                                                                |  |  |  |  |  |
| V. Erzählungen aus                                                             | ver deutschen Geschichte.                                      |  |  |  |  |  |
| 1 Daniel 1 and 2000 Calana (Bank                                               | 100                                                            |  |  |  |  |  |
| 1. Deutschland vor 2000 Jahren (Kapp<br>2. Hermann (Kappe)                     | e) 166                                                         |  |  |  |  |  |
| 3. Bonifacius, ber Apostel ber Deutsche                                        | n (Curtmann) 168                                               |  |  |  |  |  |
| 4. Die Franken. Carl ber Große (Ray                                            | (pe) 168                                                       |  |  |  |  |  |
| 5. Raifer Carle Bolfepelg (Stern) .                                            | 170                                                            |  |  |  |  |  |
| 6. Carl ber Große auf bem Tobbette (                                           |                                                                |  |  |  |  |  |
| 7. Konrad I. aus Franken 911-918 (<br>8. heinrich, bem Bogelsteller, wird fein | Robling (d)                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                | 470                                                            |  |  |  |  |  |
| 9. Seinrich ber Bogelsteller 919-936 (                                         | Rappe)                                                         |  |  |  |  |  |
| 10. Raifer Beinrich IV. (Rappe)                                                | 174                                                            |  |  |  |  |  |
| 11. Konrad III. und bie Beiber von Beinsberg (Dr. Jerrer) 174                  |                                                                |  |  |  |  |  |
| 12. Friedrich Barbaroffa. (Eine Sage.) (Rüdert)                                |                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                                                |                                                                |  |  |  |  |  |
| 14. Faustrecht. Rudolph von habsburg (haupt und Beder)                         |                                                                |  |  |  |  |  |

| AS CONTRACTOR OF | Gette          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15. Erzählungen aus bem Leben Rubolphs von Habsburg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11             |
| a) Wie sich Raiser Rubolph racht (Curtmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 179          |
| b) Der dankbare Raiser (Schuler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 180          |
| c) Raifer Rubolph und ber Betiler (Berrer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 180          |
| d) Wie Raifer Rubolph einen fourtifden Birth feines Diebstahle üb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er.            |
| führt (Saupt und Beder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 181          |
| 16. Kaifer Ludwig ber Bayer. Die Schlacht bei Ampfing (Rubbart) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 182          |
| 47 Bearing Commences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 17. Deutsche Treue (Curtmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 184          |
| 18. Der fromme Schweppermann (Curtmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 185          |
| 19 Kung von Kaufungen (Curtmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 186          |
| 20. Fehmgerichte (Roblrausch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 188          |
| 21. Raifer Mar I. auf ber Martinswand (Curtmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 189          |
| 22. Der reichste Fürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 190          |
| 23. Bie fehr Kurfurft Friedrich ber Beife bas Leben feiner Unterthar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en             |
| achtete (Stern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 191          |
| 24. Lufas Rranach, ein treuer Unterthan (Curtmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 191          |
| DE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO | 400            |
| 26. Ratharina von Rubolstadt (Löhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 192<br>. 192 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 27. Die Fugger und die Welfer (Löhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 193          |
| 28. Raifer Rubolphs II. freudiges Lebensende (Stern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 194          |
| 29. Des Rurfürften Maximilian I. vaterliche Ermahnungen an feinen So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hn .           |
| und Nachfolger Ferbinand Maria (Phillips)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 194          |
| 30. Rurfürft Dar Emanuel von Bagern in ben Turfenfriegen (Rubba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 31. Mar Josephs III., Kurfürsten von Bayern, Bergensgute (Rubbart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 199          |
| 32. Der alte Frit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 201          |
| 33. Friedrich II. und ber bantbare Cohn Rurghagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 201          |
| 34. Die Schilbmache und ber Konig (Sausfreund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 202          |
| 35. Der alte General (Lebensbilder II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 203          |
| 26 Oak suite Gallerittal (Gallat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 204          |
| 37. Der Raiser Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THE PERSON     |
| 38. Des Armen Leichenbegangniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 39. Andreas Hofer (Mofen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 206          |
| 40. Baterlandsliebe (Bufikuchen:Glanzow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 207          |
| 41. Friedrich Wilhelms III. Mäßigkeit und Mäßigung (Enlert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 207          |
| 42. Blücher am Rhein (Ropifch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 208          |
| 43. Die Theuerjahre 1816 und 1817 (Bölter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 209          |
| 44. Maximilian I., König von Bapern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 209          |
| 45. Ber ift ein größerer Berr? (Auerbach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 211          |
| 46. Des Könige Maximilians I. Staar (Jacobs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 211          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| VI. Ergählungen, Gefprache, Sabeln, Gedichte etc. rel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | igiölen        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .0             |
| und moralischen Inhalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| A Charle during (Octomerisher III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 213          |
| 1. Gottes Größe (Lebensbilber II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 213          |
| 2. Lerne Gott erkennen! (Sen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 3. Gott fpricht zu uns burch bas Gemiffen und burch fein geoffenbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168            |
| Wort (Krummacher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 214          |
| 4. Der heiland (Diepenbrod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 216.         |
| 5. Sepe bein Bertrauen auf ben herrn (Ch. Schmib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 216          |
| 6. Gei unverzagt und hoffe auf bie Silfe bes herrn! (Frohlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 217          |
| 7. Sei Gott getreu! (Krummacher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 217          |
| 8. Nimm beine Buflucht jum herrn! (Geibel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 217          |
| A A A (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 218          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218            |
| 10. In der Roth wende dich ju Gott (Ch. Schmid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 210          |

| 11. Gebet (Spitta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Gebet (Spitta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219                                                                                                                        |
| 13. Stilles Gotteslob (Sen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220                                                                                                                        |
| at any at a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| 16. Du follft ben Feiertag beiligen! (Balmblatter v. G. Gerod)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221                                                                                                                        |
| 17. Die Rirche (Sprüngli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222                                                                                                                        |
| 20. Charling (China)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228                                                                                                                        |
| 22. Bum Bfingfifefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223                                                                                                                        |
| 23. Zum Avent (Rüdert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224                                                                                                                        |
| 24. Bum Reujahrstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224                                                                                                                        |
| 0.0 m v v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225                                                                                                                        |
| 27. Sei nicht undankbar gegen die Eltern! (3. u. B. Grimm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225                                                                                                                        |
| 28. Den Eltern Gleiches vergelten, ift wohlgethan (Bebel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 226                                                                                                                        |
| 29. Suche Deinen Eltern Freude ju machen! (Dinter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227                                                                                                                        |
| 21 (Rehanded bar Chaideid bane (Beill ann (B | 227                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| 32. Gei bankbar gegen beine Lehrer (Lebensbilber II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                                                                                                        |
| 32. Get bantbar gegen beine Lebrer (Lebensbilder II.) 33. Durch Unvorsichtigfeit fannst bu ein Mörber werben (Schwabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 231                                                                                                                        |
| 34. Gei reines Bergens! (Rlette)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232                                                                                                                        |
| 27 Cel Literius tomat of fengun un orn Lug (eg. Sujato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233                                                                                                                        |
| 39. Rebe lieber von bem Guten, als von ben Fehlern beiner Rebenmen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| schen! (Grimm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234                                                                                                                        |
| 40. Meibe bie Luge! (Bellert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| 43. Thue beinem Rachften bas Gute nicht aus Gigennup! (Lebensbilber II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| 44. Die fleine Menschenretterin (barnifc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237                                                                                                                        |
| 44. Die fleine Menschenretterin (harnisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237<br>238                                                                                                                 |
| 44. Die fleine Menschenretterin (harnisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238                                                                                                                        |
| 44. Die fleine Menschenetterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (Hofmann) 46. Niemand tann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238<br>239                                                                                                                 |
| 44. Die kleine Menschenetterin (harnisch) 45. Gutesthun beglückt (hofmann) 46. Niemand kann die hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Seig! (Krummacher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238<br>239<br>239                                                                                                          |
| 44. Die kleine Menschenetterin (harnisch) 45. Gutesthun beglückt (hofmann) 46. Niemand kann die hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Seig! (Krummacher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 238<br>239<br>239<br>240                                                                                                   |
| 44. Die kleine Menschenretterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (Hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenschool! (Kretschmann) 49. Svotte beines unglüdlichen Keindes nicht! (Meikner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238<br>239<br>239<br>240<br>240                                                                                            |
| 44. Die kleine Menschenretterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (Hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenschool! (Kretschmann) 49. Svotte beines unglüdlichen Keindes nicht! (Meikner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>240                                                                                     |
| 44. Die kleine Menschenretterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (Hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenschool! (Kretschmann) 49. Svotte beines unglüdlichen Keindes nicht! (Meikner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238<br>239<br>239<br>240<br>240                                                                                            |
| 44. Die kleine Menschenretterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (Hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenschool! (Kretschmann) 49. Svotte beines unglüdlichen Keindes nicht! (Meikner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>240<br>241                                                                              |
| 44. Die kleine Menschenretterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglückt (Hosmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenfroh! (Kretschmann) 49. Spotte beines unglücklichen Feindes nicht! (Meißner) 50. Blüse nicht mit Stolz auf Andere! (Endlin) 51. Bläse dich nicht wornehm! (Lichnver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241                                                                              |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglückt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schaebenfroh! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglücklichen Keindes nicht! (Meißner) 50. Blück nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Bläße dich nicht vornehm! (Lichwer) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241                                                                       |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglückt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schaebenfroh! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglücklichen Keindes nicht! (Meißner) 50. Blück nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Bläße dich nicht vornehm! (Lichwer) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242                                                                |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hisse seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide dem Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenfroh! (Kretschmann) 49. Spotte beines unglücklichen zeindes nicht! (Weißner) 50. Blide nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichtver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Wort findet einen guten Ort (Kabella Braun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 238<br>239<br>240<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242                                                         |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schaedenfrod! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglüftlichen Feindes nicht! (Meißner) 50. Blüde nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Bläße dich nicht vornehm! (Lichnver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Mort sindet einen guten Ort (Jadella Braun) 56. Meide die Adschucht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238<br>239<br>240<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242                                                         |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schaedenfrod! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglüftlichen Feindes nicht! (Meißner) 50. Blüde nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Bläße dich nicht vornehm! (Lichnver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Mort sindet einen guten Ort (Jadella Braun) 56. Meide die Adschucht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238<br>239<br>240<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242                                                         |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglückt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schachnrod! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglücklichen Keindes nicht! (Meißner) 50. Blicke nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichnver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Tin gutes Bort sindet einen guten Ort (Jjabella Braun) 56. Meide die Rachscht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>242<br>242<br>242<br>242                                                  |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hisse seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide dem Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenfroh! (Kretschmann) 49. Spotte beines unglücklichen Feindes nicht! (Weißner) 50. Blide nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichtwer) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Wort sinde timen guten Ort (Jjabella Braun) 56. Meide die Rachscht! 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichtwer) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbeet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238<br>239<br>240<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>242<br>243<br>243                                    |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenfroh! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglüsslichen Feindes nicht! (Weißner) 50. Blide nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Bläße dich nicht vornehm! (Lichner) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Sin gutes Wort sinder einen guten Ort (Fjabella Braun) 56. Meide die Auchflicht! 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichner) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbeet) 59. Lerne in der Jugend sleißig! (Pfessel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>242<br>243<br>244<br>244<br>244                      |
| 44. Die kleine Menschenretterin (Harnisch) 45. Gutesthun beglückt (Hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schachnrod! (Kretichmann) 49. Spotte beines unglücklichen Keindes nicht! (Meißner) 50. Blicke nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichnver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Bort sindet einen guten Ort (Jjabella Braun) 56. Meide die Rachscht! 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichtwer) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbed) 59. Lerne in der Jugend fleißig! (Pfessel) 60. Benütse die Keit aum Kernen gewissendat! (Kan Kaul Fr. Richter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>244                      |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hosmann) 46. Niemand kann die Hisse seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide dem Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenfroh! (Kretschmann) 49. Spotte beines unglücklichen Feindes nicht! (Weißner) 50. Blide nicht wornehm! (Lichtwer) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichtwer) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Wort sindet einen guten Ort (Jjabella Braun) 56. Meide die Rachsicht! 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichtwer) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbect) 59. Lerne in der Jugend sleißig! (Pfessel) 60. Benühe die Zeit zum Lernen gewissenbast! (Lan Paul Fr. Richter) 61. Bas Hänschen nicht lernt, sernt Jans nicht mehr (Lebensbilder II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>244<br>244<br>245 |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide dem Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schadenfroh! (Kreitschmann) 49. Spotte beines unglüstlichen Feindes nicht! (Weißner) 50. Blüde nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Blühe dich nicht vornehm! (Lichner) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Sin gutes Wort sinder einen guten Ort (Fjabella Braun) 56. Meide die Rachsuch! 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichner) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbect) 59. Lerne in der Jugend sleißig! (Pfessel) 59. Lerne in der Jugend sleißig! (Pfessel) 60. Benüße die Zeit zum Lernen gewissenbaft! (Jean Baul Fr. Richter) 61. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr (Lebensbilder II.) 62. Beherrisse bich selbst! (Walther)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>244                      |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hisse seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide dem Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schadenfroh! (Kretschmann) 49. Spotte beines unglücklichen Feindes nicht! (Weißner) 50. Blide nicht wornehm! (Lichtwer) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichtwer) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Wort sinder einen guten Ort (Jjabella Braun) 56. Meide die Rachschlich (Loverbed) 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichtwer) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbed) 59. Lerne in der Jugend sleißig! (Pfessel) 60. Benütse die Zeit zum Lernen gewissenhaft! (Jean Paul Fr. Richter) 61. Bas Hänschen nicht sernt, kernt Hand nicht mehr (Lebensbilder II.) 62. Beberriche dich seines Arzeitsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238<br>239<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>242<br>243<br>243<br>244<br>244<br>244<br>244<br>245 |
| 44. Die kleine Menschenretterin (harnisch) 45. Gutesthun beglüdt (hofmann) 46. Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren (Campe) 47. Meide den Geiz! (Krummacher) 48. Sei nicht schabenfrod! (Kretschmann) 49. Spotte beines unglüflichen Feindes nicht! (Weißner) 50. Blide nicht mit Stolz auf Andere! (Enslin) 51. Blähe dich nicht vornehm! (Lichnver) 52. Dummer Stolz macht dich lächerlich (Langbein) 53. Sei demüthig! (Schlez) 54. Sei nicht jähzernig! (Oltrogge) 55. Ein gutes Wort sindet einen guten Ort (Jjabella Braun) 56. Meide die Kachflicht! 57. Thue auch den Feinden Gutes (Lichtwer) 58. Erdarme dich des Armen! (Overbeet) 59. Lerne in der Jugend sleißig! (Pfessel) 50. Benütz die Jeit zum Lernen gewissenhaft! (Jean Paul Fr. Richter) 61. Was Hänschen nicht lernt, lernt Dans nicht mehr (Lebensbilder II.) 62. Beberriche dich selbst! (Waltber) 63. Der Mönch (Auras und Guerlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238<br>239<br>240<br>240<br>241<br>241<br>241<br>241<br>242<br>242<br>243<br>244<br>244<br>245<br>245                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |      |     |     |      | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|-----|------|-------|
| 65. | Trinte nicht, wenn bu erhibt bift! (Bagner) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |     |     |      | 248   |
| 66. | Bute bich bor Rafcherei! (Thomas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |      |     | Ċ   |      | 249   |
|     | Gei arbeitfam! (Gleim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |     | •   | ·    | 249   |
| 68. | Cei mit bem gufrieden, mas bir Bott beschieben! (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ieb | dit   |      |     |     | •    | 250   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |      | •   | ·   | •    | 250   |
|     | Durre auch bei augerem Glend nicht! (Uhland) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | •    | •   | •   | •    | 251   |
|     | Die Thräne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      | •   | •   | •    | 251   |
| 72  | Thue beine Pflicht und fummere bich bann nicht u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Sag   | Cha  |     | 91  |      | 201   |
|     | beret (Gebel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |     |     | 11,5 | 251   |
| 72  | Die gute That gemahrt auch inneren und oft außer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |     |     | 63   |       |
| 74  | and the state of t |     | ,     |      | •   |     | 4)   | 253   |
| 75  | Las bich vom Bege jum Beile nicht burch beine S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i   | YLE   |      |     |     | •    | 200   |
| 13. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ımı | iiia) | tett | aby | all | en   | 253   |
| 70  | (Gellert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | • •   | •    | •   | •   | . •  |       |
|     | Der mahre Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |     | ٠   | •    | 254   |
| 66. | Gin patriarchalisches Familienvermachtniß (Sailer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | ٠.    | •    | •   |     | ٠    | 254   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |      |     |     |      |       |
|     | VI. Aleine Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |      |     |     |      |       |
|     | 11. Mitthe Metele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |      |     |     |      |       |
| I.  | Nachrichten: von 1 bis 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       | .1   |     |     |      | 255   |
|     | Bitten und Auftrage: von 7 bis 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |      |     |     |      | 258   |
|     | Gludwünsche: von 14 bis 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |      |     |     |      | 260   |
|     | Beidenfunge- und Danffagungeidreiben: von 20 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bis | 23    |      |     |     |      | 262   |
| v   | Einladungen: von 24 bis 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | Ů    |     |     | :    | 264   |
|     | Granblende und befchreibenbe Briefe: von 29 bis 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       | •    |     | -   | •    | 265   |
|     | eignificate and delaterative office out to die of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       | •    | •   | •   | •    | -00   |

Recensionen über die feinisch - Ludwig'fchen Sprachlesebucher.

(Die Ausgabe für tatholische Schulen, umgearbeitel vom hochw. herrn Dom capitular und Stabtbelan G. J. Dreer in Augeburg.) Der "Babifde Sonibote" Nr. 23 Laftrgang 1860, S. 136 sagt hierüber: "Wir haben ichon fruher bieß Leieblicher als eine ber besten bezeichnet, die sur be Ballsichnie erfilteren; auch in 

bon bemfelben ablenten.

Quandtafeln, jur Betreibung bes erften Lejeunterrichte, nach bem methobifden Sang in ber ersten Abtheilung bes von Beinisch und Lubwig verfagten ersten Sprach- und Lesebuchs, bearbeitet von G. F. Helnisch. 25 Bogen in gr. Fol. 2 ft. 24 ft. (Zum Gebranche in ben beutschen Schulen bereits auch unterm 14. Januar 1859 Muerhochft genehmigt).

(Darmfabter allgemeine Edulgeitung, Jahrgang 1858. Rr. 8.) Wer tennt nicht bie Eprach, und Leseuber von heinisch und Lubwig? bie Bandtafeln athmen benfelben Beift und berbienen biefelbe Berbreitung. Zaf. 23-25 enthalten eine Zusammenftellung ber fleinen und gegen Drad und Aurrentbudftaben, jowie alle anderen Zeichen, eine werthbolle Beigabe, beren Zwed und Dienst ertannt find ic.

Ferner Berlag ber Buchner'iden Buchhandlung in Bamberg:

Kaufmannifdes Rechenbuch für Sandels =, Gewerb =, Real = und höhere Bürgericuten, sowie zum Selbstunterrichte für Geschäftsleute, mit mehr als 2000 Uebungsaufgaben von G. F. Seinisch, tgl. Lehrer ber Sanbelswiffenschaften an ber Gewerb: und handelsschule in Bamberg. Die, sehr vermehrte und mit Berudfichtigung aller im Mung - und Gewichtswesen, fowie in ben Coursverhaltniffen eingetretenen Beranberungen ganglich umgearbeitete Auflage. gr. 8. 38 Bogen fein Belinpap.; Einzelpreis 3 fl., Parthiepreis für Schulen bei Bezug von 12 Eremplaren a 2 fl. 42 fr.

Die febr ausführlich berechneten Anflofungen gu ben Uebungsaufgaben

sind abart erschienen und durch iede Buchhandlung zu beziehen. Das Würzhurger Abendbatt 1860 Ar. 164 äußert fich solgendermaßen über dieses Rechendur: "Da die Lehere in genem Etädten, in velchen fich keine Gewerdsschulen oder Institute Dandlungssehrlinge befinden, in der Regel auch den Krivaltunterricht site Kaufmannslehrlinge ertheiten, so weisen wir auch auf die so eben ausgegedene zweite gänzlich umgeardeitete Auflage bes Aufmännslichen Rechendusse von G. Fr. beinisch wir der Berthe andere nerkonnter faufmännischer Rechendusse in d. Fr. der intil die, d. Den dem Werthe andere nerkonnter faufmännischer Rechendusser, z. B. des von Keller und Odermann, nahe treten zu wollen, dies mie das und kanter für der Archendusse für die Voner des des auch angebereiten Krivaturrechts. des 

Heinisch, G. Fr., und Ludwig, J. L., furze Geschichte ber beutschen Sprache und Literatur, nach ben Werten ber anertannteften Schriftfieller biefes Faches für höhere Lehranstalten und gur Gelbstbelehrung. Dit Proben von Ulfilas bis Rfopftod. 2 Thie., prachtvoll auf feinft. Betinpapier gebrudt, von benen jeber nur 48 fr. ob. 15 Sgr. toftet.

I. Theil: Bom 4. bis jum Anfang bes 17. Jahrhunderte. 48 fr.

II. Theil: Bom Anfang bes 17. Jahrhunderte bis gur Gegenwart. 48 fr. (Jebem Lehrer burfte beut ju Tage eine etwas genauere Renntniß ber Ge= fcicte unferer beutichen Sprache und Literatur eine bringende Rothwendigfeit fein; bier erhalt man um billigften Breis ein gnerfannt treffliches Wert zweier renemirter Radmanner.

# Erfte Abtheilung.

## Sațe zur gründlichen Detreibung des Sprach-Unterrichts.

## I. Der eintache Sat.

### 1. Der nachte einfache Sas.

1) Der Sat ist eine Aussage von einem Gegenstande. Das Ding, von welschem ausgesagt wird, beist der Rebegegenstand (bas Subjekt); das, was ausgesagt wird, nennt man die Aussage (das Prädstat). Das Bort, welches den Redeggenstand neunt, wird groß geschrieben. Man kann bei ihm fragen: Wer oder was? — Säte, in benen der Redegegenstand durch ein Hauptwort (Substantivum) ausgebrückt ist. (Ein Hauptwort (Substantivum) ist ein solches Wort, welches ein Ding nennt. Ein Ding kann sein ein Werson oder Sache.)

Carl schreibt. Franz liest. Wasser braust. Feuer brennt. Luft weht. Wind faust. Holz brennt. Wolle wärmt. Liebe erfreut.

2) Sate mit haupt- und Geschlechtswort. (Ein Geschlechtswort (Artifel) ift ein joldes Wort, welches das Geschlecht bes hauptwortes ans gibt. Die Geschlechtswörter werden in bestimmte und unbestimmte eingestheilt. In der Sprache unterscheiden wir das männliche, weibliche und sächliche Geschlecht.)

Der Bater forgt. Die Mutter kocht. Das Kind folgt. Sin Mann kommt. Sine Frau geht. Sin Kind weint. Das Gras wächst.

Der Wind ist stark. Die Hand ist lang. Der Sand ist trocken. Das Land ist reich. Der Kand ist schmal. Der Hund ist schmal. Der Hund ist treu. Der Mai ist ein Monat. Der Hai ist ein Thier. Der Main ist ein Fluß. Der Hain ist schmal.

<sup>3)</sup> Die hauptwörter (Substantiva) fonnen Stamm: und abgeleitete Borter fein. Stammwörter find folche, von welchen andere abges leitet werben; fie find meift einfilbig.

a) Gate mit Stammhanptwörtern.

- b) Abgeleitete Sanptwörter mit den Nachsiben: e, er, el, sal, ath, ei, end, ling, hen, sein, in, heit, feit, thum, niß, ung, shaft, muth, ling.
  Laube, Tause; Nichter, Lehrer; Ziegel, Stiesel; Schicksal, Trübsal; Heimath, Herath; Weberei, Betrügerei; Jugend, Abend; Frühling, Erkling; Hauschen, Pklanzchen; Thierlein, Mäuslein; Bötin, Königin; Wachtheit, Gesundheit; Neichthum, Irrthum; Gleichniß, Gebächtniß; Hoffnung, Besserung; Freundschaft, Wissenschaft; Hochmuth, Armuth; Frembling, Ankönmuling; Ewigkeit, Frömmigkeit.
  - 4) Sate, in welchen ber Rebegegenstand (bas Subjett) burch ein perfonliches Fürwort ausgebrückt ift. (Fürwörter (Pronomina) find solche Wötter, welche für die Hautpwörter ober ftatt berfelben gebraucht werden. Ein perfonliches Fürwort (Pronomen personale) ift ein solches, welsches für den Namen einer Person steht. Die personlichen Fürwörter beis gen: ich, bu, er, sie, es, wir, ibr, sie.)

Ich benke. Du benkst. Er benkt. (Sie benkt.) Wir benken. Ihr benket. Sie benken. Ich spreche. Du sprichst. Er spricht. (Sie spricht.) Wir sprechen. Ihr sprechet. Sie sprechen. Ich sprechet. Sie sprechen. Ich sin skark. Du bist stark. Er ist stark. (Sie ist stark.) Wir sind skark. Ich skark. Sie sind stark. Ich werbe alk. Du wirst alk. Er wird alk. (Sie wird alk.) Wir werden alk. Ihr werdet alk. Sie werben alk.

- 5) Sabe, in welchen die Aussage (bas Pradicat) durch ein Zeitwort (Verbum) ausgebrückt ift. (Belehrung über das Zeitwort. Wenn man jagt, was die Person ober Sache thut, ober was mit ihr geschieht, so braucht man ein Zeitwort. Ein Zeitwort [Verbum] ist also ein seinsche Wert, welches angiebt, was eine Person ober Sache thut, ober was mit ihr geschieht.)
- a) Thätige Form (Activum).

Der Mensch benkt. Der Mensch spricht. Der Mensch mählt. Die Sonne scheint. Die Sonne märmt. Die Sonne glänzt. Der Baum wächst. Der Bauer hühlt. Der Bauer ackert. Der Bauer säet. Der Bauer schneibet. Der Bauer mähet. Der Bauer stittert. Der Bauer fährt. Der Jäger jagt. Der Jäger schießt. Der Jäger wacht.

b) Leibeform, welche angiebt, was mit der Berfon oder Sache gefchieht. (Passivum.)

Der Dieb wird bestraft. Der Schüler wird getabelt. Das Getreide wird gemahlen. Das Wasser wird getrunken. Das Haus wird gesbaut. Das Brod wird gegessen. Das Heu wird gefüttert. Das Holz wird verbrannt.

- 6) Belehrung über Stamm: und abgeleitete Zeitwörter.
- a) Gate mit Stammgeitwörtern.
- Der Mensch sieht. Der Mensch hört. Der Mensch schmeckt. Der

Mensch filhlt. Die Luft pfeist. Der Bind heult. Das Maffer fließt. Das Feuer brennt.

b) Abgeleitete Beitwörter mit den Borfilben: be, ver, ger, ent, emp, ant, ge.

Befehlen, belohnen; verachten, vergessen; zerreißen, zerfallen; entslaufen, entschwinden; empfinden; antworten; gehorden, gefallen.

7) Sate, in welchen die Aussage (bas Praditat) durch ein Eigenschaftswort (Adjectivum) ausgebrudt ift. Sagt man aus, wie die Person ober Sache ift, so gebraucht man ein, Eigenschaftswort. (Eigenschaftswörter find als solche Wirter, welche sagen, wie die Dinge find.)

#### Belehrung über Stamm: und abgeleitete Gigenschaftswörter.

a) Gate mit Stammeigenfchaftewörtern.

Der Kalk ist grau. Der Sand ist gelb. Das Blei ist schwer. Das Holz ist hart. Der Ziegel ist roth. Das Dorf ist klein. Der Berg ist hoch. Das Feld ist leer. Der Wald ist grün. Der Fluß ist breit.

b) Abgeleitete Gigenfchaftewörter mit ben Enbfilben: ig, lich, icht, ifch, bar, fam, ern, haft.

Ewig, gütig; höstlich, fröhlich; neidisch, zänkisch; bankbar, fruchtbar; sittsam, aufmerksam; eisern, gläsern; tugendhaft, nahrhaft; holzicht.

8) Belehrung, bag bie Gigenichafte - ober Befchaffenbeitewörter gefteigert werben tonnen.

Die Buche ist hoch. Die Pappel ist höher. Die Eiche ist am höchsten. Die Kuh ist start. Der Ochs ist stärker. Das Pserb ist am stärksten. Die Fohre ist groß. Die Fichte ist größer. Die Tanne ist am größten. Die Gerste ist lang. Der Weizen ist länger. Das Korn ist am längsten:

9) Schärfung und Dehnung ber Botale.

#### a) Schärfung.

aa) Hauptwörter, in welchen die Schärfung des Botals durch ein darauf folgendes "ch" bezeichnet wird. Dach, Bach, Loch, Licht, Nacht, Buch, Koch, Spruch, Strich, Fracht,

Bach, Bach, Loch, Licht, Nacht, Buch, Roch, Spruch, Strick, Fract, Schlucht, Sache, Wache, Rechen, Schachtel, Kachel, Knecht.

bb) Sauptworter, bie nach dem geschärften Botal einen doppelten Ronfonanten haben.

Knall, Schwamm, Lamm, Mann, Hammer, Lappen, Fett, Vett, Teller, Messer, Schritt, Schiff, Vitte, Lippe, Himmel, Sonne, Otter, Butter, Puppe, Mutter, Kuppel. co) hanptwörter, die nach geschärftem Bolale ftatt It "d" und ftatt 33 "," baben.

Sad, Sped, Rod, Bod, Glode, Drud, Gllid, Brlide, Müde, Riiden, Stüd, Blig, Sig, Sag, Wig, Schup, Spige, Hige, Kape.

#### b) Dehnung.

aa) Sauptworter, in welchen die Dehnung bes Bolales durch Berdoppelung beffelben bezeichnet wirb.

Haar, Saat, Aas, Schaar, Waare, Nal, Saal; Meer, Heet, Thee, Klee, See, Beere, Kameel, Armee, Allee; Moos, Woor, Boot.

bb) Hauptwörter, in welchen die Dehnnug des Bofals durch ein "h" bezeichenet wird.

Hahn, Bahn, Sahn, Stahl, Jahr, Fahne, Mehl, Lehm, Neh, Rehle, Lehrer, Fehler, Mohr, Nohr, Lohn, Ohr, Bohne, Bohrer, Nöhre, Höhle, Dehr, Uhr, Stuhl, Kuh, Ruhe, Mühe, Mühle.

cc) Hanptwörter, in welchen die Dehnung des "i" durch Singuffigung des "e" oder "eh" angedeutet wird. Dieb, Sieb, Trieb, Thier, Stier, Bier, Kiel, Liebe, Biene, Schiefer,

Biegel, Spiegel, Riegel, Papier, Biehung, Vieh.

10) Cape, in welchen die Aussage (bas Pradifat) burch ein hauptwort ausgebrückt ift. Wenn man sagt, was die Person ober Cache ift, von welcher

man rebei, so gebraucht man ein Hauptwort zum Prädikate. Der Ochs ist ein Säugethier. Die Gans ist ein Vogel. Der Frosch ist ein Anphib. Der Hecht ist ein Fisch. Die Biene ist ein Insekt. Die Schnecke ist ein Wurm. Die Fichte ist ein Baum. Das Korn ist ein Gras. Der Klee ist ein Kraut.

11) Es fann von einem ober von mehreren Dingen eiwas ausgefagt merben. Gage, bie in ber De brheit (im Plural) ausgebrudt finb.

Die Menschen benken. Die Thiere leben. Die Pflanzen machsen. Die Pferbe wiehern. Die Ochsen brüllen. Die Hunde bellen. Die Steine liegen.

Die Menschen werben erzogen. Die Thlere werben gezogen. Die Ochsen werben geschlachtet. Die Pferbe werben geritten. Die Menschen sind unsterblich. Die Thiere sind vergänglich. Die Pflanzen sind nützlich. Die Thiere sind Geschöpfe. Die Steine sind Körper. Die Tische sind Geräthe.

<sup>12)</sup> Sabe mit Hauptwörtern, die in der Mehrheit den Umlaut haben. Die Bäume blühen. Die Bäter befehlen. Die Mütter kochen. Die Söhne schreiben. Die Töchter nähen. Die Mägde waschen. Die Lämmer hüpfen. Die Bäume nüten. Die Wälder sind grün. Die

Flüsse sind breit. Die Ströme sind tief. Die Bäche sind schmal. Die Thürme sind Gebäude. Die Sträucher sind Gewächse. Die Pilze sind Schwämme.

13) Belehrung über Sahform. Benn bie Sibe, wie bisher in ergahlenber Form ober Rebe fteben, so wirb am Gube berfelben ein Buntt gemacht und bas erfte Bort bes barauffolgenben Sabes mit einem großen Anfangsbuchflaben geschrieben.

Sate in wünfchender Rebe. Um Gube eines folden Sates fieht ein Ane-

Lernete der Schiler! Gehorchete der Sohn! Folgete die Tochter! Wacheten die Wächter! Arbeiteten die Leute! Ackerte der Bauer! Webete der Weber! Sänge der Bogel! Wäre der Schiller fleißig! Wäre das Bier trinkbar! Wäre die Witterung schön!

Sate in befehlender Rede. Am Ende berfelben ficht auch ein Ansrufungs-

Kind, lerne! Gehorche! Arbeite! Singe! Schreibe! Sei treu! Sei fleißig! Sei ehrlich! Sei gehorsam! Carl, rechne! Anton, lerne! Sei kein Dieb! Sei kein Lügner! Sei kein Schwätzer!

Site in fragender Rede. Am Ende einer Frage steht ein Fragezeichen (?). Blüht der Baum? Singt der Vogel? Scheint die Sonne? Brennt das Feuer? Wird das Haus gedaut? Wird der Topf gebrannt? Wird die Wiefe gemäht? Wird das Gras geheut? Ist das Heu durr? Ist das Haus hoch? Ist der Baum grün? Ist der Mensch unsterdlich! Ist das Haus ein Körper? Ist die Luft ein Geist? Ist die Eiche ein Thier? Ist der Wurm eine Pflanze?

- 14) Durch bie Zeitwörter fann man bie verschiebenen Zeiten ausbruden, namlich bie gegenwärtige (bas Prasens), bie vergangene (bas Prateritum) und bie guffinftige (bas Futurum). Die meisten bisherigen Gabe waren in ber gegenwärtigen Zeit (im Prasens) ausgedrückt.
- a) Sate mit Zeitwörtern, welche in ber Bergangenheit haben bei fich führen.

Gott forgt. Gott hat geforgt. Gott wird forgen. Jefus erlöft. Jefus hat erlöft. Jefus wird erlöfen. Gott regiert. Gott hat regiert. Gott wird regieren. Der Mensch fündigt. Der Mensch hat gefündigt. Der Mensch wird sündigen. Der Baum blüht.. Der Baum hat geblüht. Der Baum wird blühen.

d) Säte mit Zeitwörtern, welche in der Vergangenheit sein bei fich führen. Das Wasser versinkt. Das Wasser ist versunken. Das Wasser wird versinken. Der Bote geht. Der Bote ist gegangen. Der Vote wird gehen. Der Schnee zergeht. Der Schnee ist zergangen. Der Schnee wird zergehen.

| Ich komme.  | 3ch bin gekommen. | 3ch werbe kommen. |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Du fommft.  | Du bist "         | Du wirst "        |
| Er fommt.   | Er ist "          | Er wird "         |
| Wir kommen. | Wir find "        | Wir werden "      |
| Ihr fommt.  | Ihr seid "        | Ihr werdet "      |
| Sie fommen. | Sie sind "        | Sie werden "      |

15) Sage, in benen bas Zeitwort burd bie genannten 3 Sanptzeiten in ber Leibeform (im Passiv) ausgebrudt ift.

Das Haus wird gebaut. Das Haus ift gebaut worden. Das Haus wird gebaut werden. Der Schüler wird gestraft. Der Schüler ift gestraft worden. Der Schüler wird gestraft werden. Das Getreibe wird gesäet. Das Getreibe ist gesäet worden. Das Getreibe wird gesäet werden. Das Getreibe wird gesäet werden. Jch wird gesobt. Ich bin-gesobt worden. Ich werde gelobt werden. Du wirst

Du wirst Du bist Du wirst ,, Er wird Er ift Er wird ,, ,, Wir werden Wir sind Wir werden " " " Ihr werbet 3hr feid Ihr werdet ,, " " · · Sie werden Sie sind Sie werden "

#### B. Der erweiterte einfache Sat.

Jeber nadte einsache Sat ift einer Erweiterung fabig. Es fann sowohl ber Nebergegenftanb (bas Subjett), als auch bie Aussage (bas Prabitat) naber bestimmt werben.

#### A. Arweiferung des Safes durch nähere Westimmung des Redegegenstandes oder Subjektes.

1) Sobe, in melden ber Rebegegenstand (bas Cubjett) burch ein Eigenich aftswort (Adjectiv) naber bestimmt wirb. (Wörter, bie mit b geidrieben werben).

Der fleißige Bater arbeitet. Der gute Better kommt. Das schöne Beilchen blüht. Das fette Vieh mird geschlachtet. Der schöne Bogel singt. Das ifraclitische Bolk zieht aus. Sin schöner Bers erbaut. Der unglückliche Sclave weint. Sin braver Knabe gehorcht. Der nervenschwache Mensch ift reizbar. Die unreisen Oliven sind schölich. Der kleine Beit lernt. Die schöne Malve blüht. Sin gutes Klavier ist theuer. Der kleine Gustav ist brav.

2) Sabe, in welchen ber Rebegegenstanb (bas Cubjett) burch ein Zahlwort (Numerale) naber bestummt wird. (Ein Zahlwort ift ein solches Wort, welches bie Angahl ber Dinge bezeichnet. Die Zahlwörter werden in beftimmte und unbestimmte eingetheilt. Die bestimmten theilt man wieder in Grund: und Ordnungszahlen.)

Zwölf Stüde sind ein Dutend. Sechzig Kreuzer sind ein Gulben. Sinhundert Pfund sind ein Centner. Zwei und fünfzig Wochen sind ein Jahr. Sechzig Stücke sind ein Schock. Vier und zwanzig Stunden sind ein Tag. Sechzig Minuten sind eine Stunde. Der siebente Tag ist der Sonnabend. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Die zwölfte Stunde ist die Mittagsstunde. Der zweite Finger ist der Zeigefinger. Alle Menschen sind sterblich. Viele Lögel singen. Manche Menschen lügen. Sinige Säugethiere sliegen. Etliche Schüler sehlen. Kein Mensch ist sehlerfrei.

3) Sate, in welchen ber Rebegegenstand ober bas Subjekt burch ein zueignenbes Fürwort (Pronomen possessivum) naber bestimmt wirb.
(Ein zueignenbes Fürwort ift ein solches Fürwort, welches bestimmt,
wem ein Ding geböre.)

Mein Jesus ist mein Vorbild. Dein Benehmen ist anständig. Seine Bescheibenheit ist liebenswürdig. Ihr Tabel ist gerecht. Unser Zimmer ist groß. Euer Vater schreibt. Ihr Betragen ist lobensmerth. Ist mein Bruder steißig? Betet meine Schwester? Ist dein Better gesund? Ist euer Haus neu? Ist unser Carl brav? Käme boch mein Freund! Schriebe boch mein Bruder!

4) Sabe, in welchen ber Rebegegenstand ober bas Subjekt burch ein binweisendes Burwort (Pronomen demonstrativum) näher bestimmt wird. (Ein binweisendes Burwort ift ein solches, welches auf einen Gegenstand hinzeigt.)

Dieser Knade schreibt. Jenes Mädchen rechnet. Ein solcher Griffel ist unbrauchbar. Schwämme boch dieser Fisch! Wäre doch jener Wald grün! Fräse doch dieses Pferd! Schreit jenes Kind? Schwitzt ein solches Fenster? Ist dieses Obst gesund?

5) Sabe, in welchen ber Rebegigenstand (bas Subjekt) burd ein hauptwort im Bessenfall (Genitiv) naher bestimmt wird. (Die hauptwörter fönnen abgeändert ober be flinirt werben. Durch bieselben sonnen vier verschiedene Fälle in der Einheit und Mehrbeit ausgedrückt werden. Das Subjekt sieht immer im Ber- ober Bassall (Nominativ) Außer diesem ist noch 2. der Wessen fall (Genitiv), 3. der Bemfall (Dativ) und 4. der Ben- ober Bassall (Accusativ) zur merken.)

Das Gebet bes Gerechten vermag viel. Die Zeit der Anfechtung verschwindet. Der Buchstabe bes Gesetes tödet. Das Gebet der Frommen ist andächtig. Der Herr der Zeiten ist ewig. Die Wolle bes Schafes ist nüglich. Die Mähne des Pferdes ist lang. Waren alle Söhne Jakobs fromm? Känne doch der Sohn meines Freundes! Wäre doch der Sohn weines Freundes!

6) Sate, in welchen ber Rebegegenstanb (bas Subjeft) burch ein Hauptmit Vorwort näher bestimmt wird. (Gin Vorwort [Präposition] ift ein soldes Wort, welches gewöhnlich vor bem Hauptworte steht, um mit bemeleben einen Umfland auszubrücken.)

Die Brücke über den Fluß ist von Holz. Die Blüthe von einem Pfirsichbaume ist röthlich. Ein Garten neben dem Hause ist angenehm. Ein Weg durch den Wald ist kinkl. Der Gedanke an Gott

Myllined by Googl

ist tröstlich. Die Ruhe nach ber Arbeit ist angenehm. Der Gesang in ber Kirche erbaut. Der Geistliche auf der Kanzel predigt. Das Bertrauen auf Gott beruhigt. Das Getreibe auf dem Felde reift.

7) Cage, in welchen mehrere Bestimmungen bes Gubjette vor-

Die vier schönen Pferbe bes Nachbarn werben verkauft. Das alte Haus bes Brubers fällt ein. Die zwei schönen Gärten bes Bazters werben umzäunt. Die große Kälte bes Winters ist empfindlich. Das weiße Brod bes Bäckers ist wohlschneckend. Mein zerrissenskod wird gestickt. Manche sleißige Menschen sind arm. Manche gute Menschen sind unglücklich. Deine vier schönen Apfelbäume verzberben. Die zwei alten Häufer werden ausgebessert.

# B. Arweiferung des Sakes durch nähere Bestimmung der Aussage oder des Prädikals.

1) Sabe, in welchen die Aussage (bas Prabifat) ein Zeitwort (Verbum) ist, bas burch ein Hauptwort im Wen : ober Wasfall (Accusativ) naber bestimmt wirb. (8.)

Der Ochs frist Eras. Der Hund bewacht das Haus. Der Fuchs verfolgt den Kasen. Die Kate fängt die Maus. Der Krebs hat Scheren. Der Knabe zerbricht das Glas. Der Dachs bewohnt Höhlen. Der Drechsler verfertigt Pfeisenrohre. Die Vienen sammeln das Wachs. Das Gewächs hat Wurzeln. Jedes Gräschen hat sein Samenkorn.

2) Sabe, in welchen bie Aussage (bas Prabitat) ein Zeitwort (Verbum) ift, bas burch ein hauptwort im Wemfall (Dativ) naher bestimmt wirb.

Gott widersteht dem Hochmüthigen. Unmäßigkeit schabet der Gesundheit. Die Raupe schabet den Pflanzen. Der Hase entslieht dem Jäger. Ehre gebührt dem Greise. Bescheidenheit geziemt der Jugend. Dem Bösen fehlt die innere Ruhe. Die guten Brüder gehorchen der Obrigkeit. Gott verzeiht dem Sünder. Der Blinde folgt dem Führer. Der Jugend mangelt Erfahrung.

3) Sabe, in welchen bie Ausfage (bas Prabifat) ein Zeitwort ift, bas burch ein hauptwort im Weffenfall (Genitiv) naber bestimmt wirb.

Der Fromme harret bes Herrn. Der Leichtsinnige vergist ber Ermahnung. Der Verhaftete entbehrt der Freiheit. Der Gerechte erbarmt sich des Viehes. Der Mitleidige erbarmt sich des Dürftigen. Die Juden enthalten sich des Schweinesseige spottet des Linglichtigen. Der haben trugtigen Tages! Der Undarmherzige spottet des Ungläcklichen. Der Habigt bemächtigt sich der Taube. Das Kind freut sich seines Lebens. Der Rechtschaffene schwarftig ber Lüge. Der Eitle rühmt sich seiner Geschlichteit.

4) Sate, in welchen bie Aussage (bas Prabitat) ein Zeitwort ift, bas burch haupt- und Borwort (Substantiv und Praposition) naher bestimmt wirb.

Der Mübe sehnt sich nach Ruhe. Der Neisenbe fragt nach bem Bege. Der Solbat erzählt vom Kriege. Der Neibische ärgert sich über fremdes Glück. Der Fromme benkt an Gott. Der Arme bittet um eine Gabe. Die Kleiber schigen vor der Kätte. Der Jänker streitet über Kleinigkeiten. Der Jufriedene begnügt sich mit Wenigem Der Fromme vertraut auf Gott. Der Lohn richtet sich nach der Arbeit. Der Neugierige forscht nach Neuigkeiten.

5) Gage in ber thatigen form (im Activ), mit gleicher Bebentung in ber Leibeform (im Passiv) ausgebrudt.

Der Bürger ehrt ben Solbaten. Der Solbat wird von dem Bürger geehrt. Die Solbaten beschützen die Bürger. Die Bürger werden von den Solbaten beschützt. Die Kate fängt eine Maus. Bon der Kate wird eine Maus gefangen. Die Sonne erwärmt die Erde. Die Erde wird von der Sonne erwärmt. Det Hund hat den Knaben gebissen. Der Knabe ist von dem Hunde gebissen worden. Die Eltern werden die Kinder beschenken. Die Kinder werden von den Eltern beschenkt werden. Der Hund hat das Haus bewacht. Das Haus ist von dem Hunde bewacht worden. Der Färber wird das Luch färben. Das Tuch wird vom Kärber gefärbt werden.

6) Sate, in welchen rudbegugliche Zeitworter (verba reflexiva) vor-

Ich erinnere mich. Du schämst dich. Der Halkstarrige widerssetzt sich. Wir besinnen uns. Ihr freuet euch. Die Knaden erkälten sich, Ich habe mich geschnitten. Du hast dich geirrt. Er hat sich bedankt. Wir haben uns gestoßen. Ihr habt euch beschmutt. Sie haben sich bedeckt. Ich werbe mich bekümmern. Du wirst Dich ärzgern. Er wird sich wundern.

7) Sate, in welchen bie Aussage ober bas Prabifat ein Eigenschaftswort (Adjectiv) ift, bas burch ein Hauptwort (Substantiv) naher bestimmt wird.

Der Bote ist des Weges kundig. Der Verbrecher ist sich seiner Schuld bewußt. Der Nothleibende ist der hilfe bedürftig. Der Nörsder ist des Todes schuldig. Der Arbeiter ist des Lohnes werth. Die Arznei ist dem Aranken heilsam. Der Anach ist dem Augen nachtheilig. Der hauch ist dem Kungrigen der Hund ist einem Kern treu. Die Speise ist dem Hungrigen willsommen. Der Müßiggang ist der Jugend verderblich. Die Lüge ist dem Rechtschaffenen verhaßt. Hisge Getränke sind der Gesundheit schällich.

8) Sabe, in welchen ein Eigenschaftswort als Aussage ober Prabitat fieht, bas burch ein Umftanbswort (Adverbium) naber bestimmt ift.

Gott ist unaussprechlich selig. Die Rose ist sehr schön. Dieser Baum ist außerorbentlich fruchtbar. Dieser Knabe ist auffallend leichsfinnig. Jenes Mädchen ist ungemein fleißig. Die Güte des herrn

ist unsäglich groß. Gott ist unnennbar weise. Das Waffer ist tropfsbar flüssig. Dieses Mann ist überaus gefällig. Dieses Gemälbe ist ausgezeichnet schön. Deine Arbeit ist vorzüglich gut. Diese Schrift faum genügenb.

9) Cate, in welchen bie Aussage (bas Prabifat) burch mehrere Sauptworter in verschiedenen Beugungefällen naber bestimmt wirb.

Der Frühling schenkt ben Bewohnern ber Erde Blumen. Die schlechte Witterung zerstört dem Landmanne die Ernte. Ein Bote bringt dem Vater einen Brief. Das aufrichtige Kind gesteht dem Vater seine Fehler. Der Menschenfreund leisset dem Nothleibenden Hilfe. Der Meister entlätzt den Gesellen seines Dienstes. Die Wärme verwandelt das Wasser in Dinste. Die Kälte verwandelt das Wasser in Sis. Der Leinweber verarbeitet das Garn zu Leinwand. Der Gärtner braucht einen Spaten zum Umgraben. Der Schneider verarbeitet das Tuch zu Kleidungen.

10) Cape, in melden ein hauptwort ale Aussage ober Brabitat ftebt unb naber bestimmt wirb. (Busammengesette Sauptworter.)

Eine Gartenthür ist eine Thür am Garten. Ein Delkrug ist ein Krug zum Ausbewahren bes Dels. Ein Strumpsband ist ein Band zum Binden der Strikmpse. Ein Wirthshaus ist ein hauß zum Bewirthen der Gäste. Der Landesvater ist der Bater des Landes. Ein Freundschaftsdienst ist ein Dienst aus Freundschaft. Das Gartengras ist das Gras aus einem Garten. Der Grasgarten ist ein Garten mit viel Gras. Ein Gartenhaus ist ein Haus in einem Garten. Ein Hausgarten ist ein Garten am Hause. Schuhschnallen sind Schnallen an Schnallen. Schnallenschaften ist das Bier in einer Flasche. Die Vierklasche ist eine Flasche zum Ausbewahren des Viers. Ein Vogelhaus ist ein Jaus sür einen Bogel. Ein Kausvogel ist ein im Hause lebender Vogel.

Anhang. Sabe, in welchen ein naberes Bestimmung ewert noch naber bestimmt ift. (Busammengesette Eigenschaftswörter und Zeitwörter.)

Der ganz taubstumme Knabe ist bedauernswürdig. Der dunkelsblaue Nock des blutarmen Knaben ist zerrissen. Das Buch des sehr schreiblustigen Mannes ist sehr weitläusig. Die Rebe jenes ganz geistesschwachen Mannes langweilt. Das einzige Streben des geldzierrigen Menschen nach immer größerem Reichthum ist nicht achtenswerth. Das Wasser jenes sehr sicht sichtenswerts ist trüb. Der muthwillige Sohn jenes schwindstigen Mannes verursacht ihm viel Aerger.

### C. Erweiferung des Sages durch Anfagung verschiedener Umffande.

1) Säte, in welchen ber Um frand bes Ortes auf die Frage wo? burch ein Haupt = und Borwort (Substantiv und Präposition) ausgebrückt ist. (e. s. s. s.).

Der Fisch lebt im Wasser. Der Bater sitt auf bem Sessel. Der

Knabe ist auf der Gasse. Die Nessel wächst au der Hede. Das Geld ist in der Kasse. Der Kasse ist in der Tasse. Das Faß liegt im Keller. Der haß wohnt im Herzen. Die Nuß hängt am Baume. Jesus lehrte auf den Straßen. Das Schloß besindet sich an der Thüre. Der sleifige Schüler lernt zu Hause. Der Alt sigt am Baume. In der Dose ist Tabat. Die Rose wächst am Rosenstod. Das Gemüse mächt im Garten. Die Speise steht auf dem Tische. Das Gras wächst auf der Wiese. Der Jucks wohnt in Höhlen. Die Knospe ist am Baume. Jesus starb zwischen zwei Missetzern. Der Gast sigt im Wirthshause. Mein Haus liegt außerhalb der Stadt.

2) Gage, in welchen ber Umft and bes Ortes auf bie Frage: woher burch Saupt. und Borwort angegeben ift.

Das Wachs kommt von den Bienen. Die Gewächse wachsen aus der Erde. Der Thau entsteht aus mässerigen Dünsten. Die Schreibseder kommt von der Gans. Die Seide kommt von der Seidenraupe. Aus den Gewässern steigen Dünste auf. Der Bäcker nimmt Brod aus dem Bacosen. Der Than steigt aus der Erde auf. Ich erhielt einen Brief von meiner Base.

3) Sage, in welchen ber Umfiand bee Ortes auf die Frage: wohin? burch haupt- und Borwort angegeben ift. (f, s, ff, ß.)

Die Flüsse fließen in das Meer. Der Bösewicht kommt in das Zuchthaus. Der Jäger schießt nach dem Hasen. Die Mutter stellt die Schisse auf den Tisch. Der Zimmermaum macht neue Sprossen in die Leiter. Ich schütte das Rasser in das Elas. Die Wespe setzt sich auf den Grassalm. Der Mein fließt durch den Bodenses. Der Gaft setzt sich an den Tisch. Das Schiss streicht durch das Wasser. Jesus wurde an das Kreuz geheftet. Der Fluß läuft durch das Thal. Der fleißige Knabe schreibt an seinen Vater einen Brief. Der Schiffer reist gegen Ost und West.

4) Sate, in welden ber Um ftand bes Ortes burch ein Umftandswort (Adverdium) angegeben ift. (Ein Umftandswort ift ein solches Wort burch welches ber Umftand bes Orts, ber Zeit, ber Weise, bes Grundes 2c. angegeben ift.)

Der Tisch steht braußen. Dieser Knabe geht vorwärts; jener geht rüdwärts. Ich sitze hier. Springe dorthin! Gott wirfet überall. Er ist allenthalben. Wir lassen unsere Sachen beisammen. Der Boben ist oben. Der Keller ist unten. Der Gof ist vorne. Der Stabel ist hinten. Der Stuhl steht ba. Das Messer liegt hier. Der Schweiß sließt herab.

5) Sage, in welchen ber Umftanb ber Zeit auf bie Frage: wann? burch ein haupt: und Borwort ober burch ein hauptwort allein ausgebrudt ift.

Die Trauben reisen im Herbste. Der Berstand kommt mit den Jahren. Im Herbste nehmen die Tage ab. Im Frühlinge nehmen

bie Tage zu. Manche Thiere schlafen während bes Winters. Jesus reiste in seinem zwölften Jahre nach Jerusalem. Er ließ sich in seiznem breißigsten Jahre tausen. In seinem breiundveißigsten Jahre wurde er gekreuzigt. Am britten Tage stand er von den Todzen auf. Um vierzigsten Tage suhr er gen Himmel. Zehn Tage darauf kam der heilige Geist über die Apostel. Nach der Schule sollen sich die Schüler ruhig nach Kause begeben. Die Sonne geht des Morgens auf. Die Sonne geht des Abends unter. Die Mutter geht Sonnstags in die Kirche. Die Eule geht des Nachts auf Raub aus.

6) Sate, in welden ber Umftanb ber Zeit auf bie Frage: wann? burch ein Umftanbswort (Adverbium) ausgebrudt ift.

Mein Bruder besuchte mich gestern. Der Bater verreiset heute. Er kommt morgen wieder zurück. Er bleibt übermorgen zu Hause. Ich lese jest in meinem Buche. Der Lehrer erzählt uns disweilen eine lehrreiche Geschichte. Wir haben heuer ein fruchtbares Jahr. Wir sollen allzeit an Gott benken. Die Schüler sollen immer aufmerksam sein. Sie sind zuweilen zerstreut. Mein Freund kommt oft zu mir. Ich werde die balb besuchen.

7) Sage, in welchen ber Umftanb ber Zeit auf bie Frage: wie lange? burch haupt : und Borwort ober burch ein hauptwort allein ausgebrückt ift.

Die Schule bauert einige Stunden. Der Winter währt brei Monate. Die Fichtenwälder sind das ganze Jahr grün. Das Kameel kann zehn Tage dursten. Mein Bruder war sechs Jahre von hier abwesend. Der Kaufmann verreist oft auf mehrere Wochen. Die Schwalben bleiben den Sommer hindurch dei uns. Dieser Schüsler ist seiner Woche nicht in die Schule gekommen. Ich habe einigs Stunden auf dich gewartet. Der Soldat muß sechs Jahre dienen.

8) Sabe, in welchen ber Umftand ber Beife auf die Frage: wie? burch haupt und Borwort ober burch ein hauptwort im Beffenfall (Genitiv) ausgebrudt ift.

Der Hungrige genießt die Speise mit großer Lust. Der Landmann arbeitet auf dem Felde mit aller Anstrengung. Der Schüler lernt mit vielem Fleiße. Der Soldat vertheibigt sich nach Kräften. Wir sollen Gott von ganzen Herzen lieben. Jesus wirfte unter vielen Verschungen. Der Lehrer arbeitet mit großer Ausdauer. Ein gutes Kind gehorcht mit Freuden. Der Christ erträgt das Leiden in Gebuld. Der Handwerfsdursche reist zu Fuße. Der Mensch sieben in Gebuld. Der Handwerfsdursche reist zu Fuße. Der Mensch siehe mit den Augen. Er hört mit den Ohren. Der Christ gehorcht aus Liebe zu Gott. Der Leichtsimige spricht den Namen Gottes ohne Chrsnrach aus. Das Getreibe wird mit der Sichel geschnitten. Der Richter darf nicht nach Willsür urtheilen. Der Bater ermahnt seine

Diseased of Google

Kinder allen Ernstes. Manche Thiere schlafen stehenden Fußes. Mancher Jüngling lebt leichten Sinnes. Dieser Mann kommt uns verrichteter Sache zurud. Der Fleißige arbeitet frohen Muthes.

9) Sate, in welchem ber Umftanb ber Beife burch ein Umftanbswort ausgebrudt ift.

Der Hase entstieht schnell. Der Schüler lernt fleißig. Der Soldat vertheidigt sich kräftig. Der Pfirsichbaum blüht roth. Der Holzapfel schneckt bitter. Die Schnecke bewegt sich langsam. Der Donner rollt fürchterlich. Die Sonne scheint heiß. Der Strom sließt schnell. Der Abendstern leuchtet schön. Das reise Obst schneckt gut. Der Richter darf nicht willfürlich urtheilen.

10) Cape, in welchen ber Umftanb ber Beife burch ein Zeitwort (Verbum) ausgebrudt ift,

Jener Mann reitet spazieren. Mein Vater kommt gegangen. Der Krämer geht hausiren. Ein Reisenber kommt gefahren. Ein Hund kommt gelausen. Der Knecht hilft arbeiten. Die arme Frau geht betteln. Dieser Herr kommt gesahren.

- 11) Sape, in welchen ber Umftand bes Grundes burd haupt- unb Bor- wort angegeben ift;
  - a) ber Sachgrund ober bie Urfache und ber Stoff.

Der Schnee zergeht von der Wärme. Die Luft wird durch die Gewitter gereinigt. Der Fisch stirbt wegen Mangels an Wasser. Das Feuer verlischt wegen Mangels an Luft. Mancher Schiler gähnt vor langer Weile. Die Dünste steigen vermöge ihrer Leichtigkeit in die Luft. Durch große kälte werden die Regentropfen im Heruntersallen zu Sis. Die Blüthe der Bäume wird öfters durch die Raupen verdorben. Das Papier wird aus Lumpen bereitet. Der Schrank wird aus Holz gemacht. Die Lauge wird aus Asche gewonnen.

. b) Bewegungegrunb.

Das gute Kind gehorcht aus Liebe. Mancher Mensch unterläßt das Böse bloß der Schande halber. Der Fromme unterstützt die Armen um Gottes wilsen. Das böse Kind folgt bloß aus Furcht vor der Strafe. Pilatus verurtheilte Zesum aus Menschenfurcht. Judas verrieth seinen Herrn aus Geiz. Petrus verleugnete Zesum aus verleugnete Iesum aus verleugnete Jesum dechwachheit. Kain schlug seinen Bruder aus Reid und Jorn todt. Abraham bewirthete die Fremden wegen seiner Gastsreundschaft. Jastob mußte aus dem väterlichen Haufe wegen seines Betrugs entsliehen. Die Söhne Jakobs verkauften ihren Bruder Joseph aus Neid.

c) Erfenntniggrunb.

Man erkennt den Bogel an seinem Gesang. Wir erkennen Gott aus seinen Werken. Den Leichtsinn manches Schülers ersieht man schon aus seiner Schrift. Der Mann ist seiner Kleidung nach ein Bauer. Den Baum erkennt man an seiner Frucht. Den Menschen erkennt man an seinen Werken. Das Wohlbefinden der Menschen ersieht man gewöhnlich schon aus der Gesichtsfarbe. Die Rechnung ist laut der Quittung bezahlt. Durch unsern Verstand können wir manches Zukünstige voraussehen.

#### d) 3wed.

Die Mutter strickt Strümpfe für die Bekleibung der Kinder. Das gute Kind betet für die Wiedergenesung der kranken Mutter. Der Schüler liest zu seiner Belehrung. Das Messer gebraucht man zum Schneiben. Das Getreide dient zur Nahrung. Das Pferd dient zum Reiten. Der Ochs gehört zum Ziehen des Wagens. Der Bäcker kauft Getreide zum Backen. Die Kleider gehören zur Bedeckung des Körpers.

12) Cape, in welden bie Borm örter (Prapositionen) vorfommen, bie ben Beffenfall (Genitiv) regieren.

Unweit, mittelst, fraft und währenb, Laut, vermöge, ungeachtet,
Oberhalb und unterhalb,
Innerhalb und außerhalb,
Oiesfeit, jen seit, halben, wegen,
Statt, auch längs, zufolge, trot Etehen mit dem zweiten Fall,
Ober auf die Frage: Wessen?
Ooch ist hier nicht zu vergessen,
Oas bei biefen legten deet
Anch der Wemfall richtig sei.

Unweit ber Festungen ift es im Ariege gefährlich. Mittelft ber Leiter fteigen wir auf hohe Baume. Bermittelft ber auten Beae werbe ich die Stadt bald erreichen. Rraft der erhaltenen Bollmacht handle ich. Während eines Gewitters barf man fich unter keinen Baum ftellen. Laut bes vierten Gebotes sollen die Rinder Bater und Mutter ehren. Bermöge bes Berstandes können wir nachdenken. Gott kann vermöge seiner Allmacht Alles thun. Ungeachtet bes göttlichen Gebotes hat Eva von der verbotenen Frucht gegeffen. Dberhalb des Fluffes liegen schöne Wiefen. Außerhalb ber Stadt liegen schöne Garten. Innerhalb ber Stadt find große Plate. Unterhalb einer Stadt liegen oft lange Röhren. Diesseit des Fluffes liegt eine Stadt. Jenseit der tiefen Gruben fteht eine Scheune. Der Faulheit halber hat ber Anabe nichts gelernt. Der schlechten Straßen wegen wird manches Land wenig besucht. Meinethalben kommt der Bater. Un= fertwegen kommt die Mutter. Deinethalben kommt der Bruder. Euretwegen kommt die Schwester. Statt des Blutes haben die Wür= mer einen weißen Saft. Anstatt ber Gabel gebraucht ber Wilbe bie Sand. Längs des Fluffes läuft ein Fuchs. Längs dem Fluffe läuft ein Fuchs. Bufolge bes erhaltenen Befehles komme ich. Dem er=

Digital of Google

haltenen Befehle zufolge komme ich. Trot einer beschwerlichen Reise hat sich meine Gesundheit erhalten. Während des Winters ruht die Erde. Vermöge der Sprache können wir unsere Kenntnisse schnell vermehren.

13) Cape, in welchen bie Borworter (Prapositionen) vorfommen, bie ben Bemfall (Dativ) regieren.

Schreib mit, nach, nachft, nebft, fammt, Bei, feit, von, gu, guwiber, Entgegen, außer, aus ftets mit bem Dem fall nieber.

Dit einem Unglücklichen habe Mitleiden! Spiele nicht mit gela= benen Gewehren! Nach ber Arbeit folgt die Ruhe. Geize nicht nach eitler Chre! Nächst bem Saufe steht ein Baum. Nebst bem Ackerbau wird in unserem Lande auch Bielzucht getrieben. Am himmel leuch= ten nebst der Sonne noch viele andere Gestirne. Joseph floh fammt Maria und dem Kinde Zefu nach Aegypten. Das Rad ift fammt dem Wagen gerbrochen. Bei anhaltendem Rleife fann der Menich viel lernen. Bei einem Schreiner findet man mehrere Holzarten. Seit ber Geburt Chrifti find viele Jahrhunderte verfloffen. Bon ber Erbe bis zur Sonne ift eine außerordentlich große Entfernung. Bon bem Rinde gebraucht man die Sorner. Bu meinem Arzt habe ich Bertrauen. Der boje Mensch handelt bem göttlichen Willen zuwiber. Außer dem Menfchen gibt es fein vernünftiges Geschöpf auf der Erbe. Die Rische können nicht außer dem Waffer leben. Aus ben Gedarmen ber Schafe werben Biolinfaiten gemacht. Die Rinber follen ben El= tern ans Liebe gehorchen. Der Menich fann mit ber Sand die fünftlichsten Sachen machen. Silfe ift auch bei ben bochften Gefahren möglich. Der Unglückliche fehnt fich nach einem Freunde. Bu einer erniten Cache gebort ernites Nachbenten.

14) Sage, in welchen die Bormorter (Prapositionen) vorfommen, die ben Ben : ober Basfall (Accusativ) regieren.

Bei burch, fur, ohne, um, Auch fonder, gegen, wiber Schreib fiets ben Wen= ober Basfall Und nie den Wemfall nieber!

Durch die Sonne wird die Erde erwärmt. Durch festen Schlaf wird der Mensch gestärkt. Für ein Kind muß eine Mutter viele Mühe übernehmen. Für den sleißigen Schüler ist das Lernen keine Last. Ohne Augen könnte der Mensch nicht sehen. Ohne Regen könnten die Früchte nicht gedeisen. Das Rad am Wagen dreht sich um die Achse. Ich sehe dir sonder Furcht ins Auge. Gegen deine Wohlthäter sei nicht undankbar! Ungehorsam gegen die Estern ist Sünde gegen das vierte Gebot. Känupse wider die bösen Reigungen beines Herzens! Der Dieb handelt wider das siedente Gebot. Für

ben verständigen Menschen giebt es auch Freuden des Geistes und Herzens. Ohne die Pflanze, das Thier und den Menschen wäre die Erde eine Sinöbe. Der Höfliche handelt nicht wider die gute Sitte. Durch eine frohe Nachricht wird auch das Gesicht eines finstern Menschen aufgeheitert. Jeder Mensch muß gegen das Bose kämpfen.

15) Sațe, în welchen Borwörter (Prapositionen) vorfommen, die balb ben Bemfall (Dativ), balb ben Ben: ober Basfall (Accusativ) regieren.

An, auf, hinter, neben, in, Ueber, unter, vor und zwischen Stehen bei dem vierten Fall, Wein man fragen kann: wohin? Bei dem britten stehen sie so, Daß man nur kann fragen: wo?

Der Gast setzt sich an den Tisch. Der Gast sitt am Tische. Der Bogel sliegt auf den Baum. Der Bogel sitt auf dem Baume. Der Diener stellt sich hinter den Herrn. Der Diener stellt sich hinter den Herrn. Der Diener steht hinter dem Herrn. Der Gärtner pflanzt neben diese Wand Obstbäume. Die Obstbäume stehen neben dieser Wand. Der Lehrer sührt seine Schiler in die freie Natur. Der Lehrer ist mit seinen Schülern in der stein Natur. Ueber den Berg steigt ein Mann. Die Wolfe schwebt über dem Berge. Die Bergleute steigen unter die Erde. Unter der Erde arbeiten die Bergleute. Vor niedrige Jimmer setze keinen Baum. Bäume vor niedrigen Jimmern verdunkeln dieselben. Zwischen dem Rosenstode und der Relte pslanze ich eine Lilie. Die Lilie zwischen dem Rosenstode und der Nelse wird sich eine Lilie. Die Lilie zwischen eine Kosenstode und der Nelse wird sich gut ausnehmen. Man hat eine schwere Last auf mich gelegt. Auf mir ruht eine schwere Last. Dringe nicht weiter in mich. In mir wohnt keine Falscheit.

# II. Der zusammengesetzte Sat.

Man spricht nicht immer bloß in einsachen Saten, sonbern verbindet in der Rede oft zwei oder mehrere Sate mit einander. Gin Sat, in welchem nun zwei oder mehrere Sate mit einander verdunden sind, wird ein ausausammengesetzen sate ansbriden; bies geschieht, wenn man für mances Wort im einsachen Sate dienen zusammengesetzen Sat ansbriden; dies geschieht, wenn man für mances Wort im einsachen Sate einen ganzen Sat binftellt. Der Sat, welcher aber nur ein Wort oder Glied des eigentlichen Sates vertritt, wird mit Recht Reden sate genannt; der eigentlichen Sates vertritt, wird mit Recht Reden sein ganzant; der eigentliche Sat, welcher den hauptgedanken ausdrückt, beißt aber Hauptsat, (Ein Hauptsat, eligt aber Hauptsat, eligt ein galen vollständigen Gedanken ausdrückt. Ein Redensat, ist ein solcher, der nur für ein Glied des hauptsates steht und daher nur in Verdindung mit dem Hauptsate einen vollkändigen Sim gibt.) Es gibt demnach zu zu mmenzeseitete Säte, die aus Haupt zund Redensäten bestehen. Wir dandeln zuerft von biesen.

- A. Busammengesette Sate, die aus Haupt- und Nebensat bestehen. (Satgefüge.)
- A. Busammengefehfe Sabe, in welchen der Alebensat eine nafere Zeflimmung des Sauptwortes (Substantivs) bezeichnet.

Bur Berbindung diefer Rebenfage mit den Sauptfagen gebraucht man verbindende gurworter. Da fich dieselben auf ein vorhergehendes Ding beziehen, so nennt man fie bezügliche Für worter (pronomina relativa.) Diese find: welder, welche, ober ber, bie, bas, ober womit, woran, worans 2c. flatt mit welchem, au welchem 2c.

Buweilen find bie Cate auch burch Bind e worter verbunden. (Bindeworter find folde Borter, welche Borter ober Cate mit einander verbinden.)

Die Rebensate tonnen zwischen ben Gliebern bes Samptsates fieben und beiben bann 3 mischen and bor ober am Enbe bes Samptsates und beiben bann Beifate, ober auch bor bem Samptsat. Der Zwischen fat bat, ba er zwischen Theisen bes Samptsates fiebt, ein Komma vor und hinter sich.

Der Baum, welcher keine Früchte trägt, wird umgehauen. Der Hund, ber bissig ift, muß angehängt werben. Das Haus, bas baufällig ist, muß ausgebessert werben. Der Schüler, welcher sleißig ist, wird belobt.

Alle Rebenfage werben burch ein Romma von bem Hauptfage geschieben. Der Beifag hat ein Komma vor fich und einen Buntt nach fich.

Judas verrieth Jesum, ber ihm so viel Gutes erwiesen hatte. Herodes suchte das Kind Jesus zu ermorden, was ihm aber nicht gelang. Absalom empörte sich gegen seinen Vater, was ihm das Leben kostete.

1) Der Rebenfan, welder ein Eigenfchafts wort (Adjectiv) vertritt, tann bem Subjett (Ber- ober Basfall) beigefügt werben.

Sin schlafenber Hund fängt keinen Hasen. — Sin Hund, welcher schläft, fängt keinen Hasen. Der fromme Mensch ist dem Herrn angenehm. — Der Mensch, welcher fromm ist, ist dem Herrn angenehm. Sine viel gadernde Henne legt wenig Sier. — Sine Henne, die viel gadert, legt wenig Sier. Wiel bellende Hunde beißen nicht. — Hunde, die viel beilen, beißen nicht. Sin rändiges Schafted bie ganze Heerde an. — Sin Schaf, welches räudig ist, steckt die ganze Heerde an. Sin weiser Mann spricht nicht gern viel. — Sin Mann, welcher weise ist, spricht nicht gern viel.

Berwanbelt folgende einsache Sabe in zusammengesette Sabe, in benen ber Rebensat eine nabere Bestimmung bes Werfalles (Eubjettes) ift und mit "welcher" z. anfangt. (Der Apostroph (') bezeichnet ben Wegsall von Botalen und Siben, z. B. ift's, ein gut' Gewiffen.)

Der pflichtliebenbe Mann läßt sich burch Richts vom Guten abwenden. Das bankbare Kind thut seinen Eltern Gutes. Das bofliche Kind gruft gern. Der faule Baum wird umgehauen.

Seinifd u. Ludwig; sweites Gprach . u. Lefebuch. 5. Hufl.

Alle mit Christo leibenden Personen werden mit ihm gekrönt werden. Berlorne Ehr' kehrt nimmer mehr. Der gerade Weg ist der beste. Auch rothe Nepfel sind wurmstichig. Ein sauler Apsel stedt hundert andere an. Kleine Mäuse haben auch Ohren. Ein unnüt' Leben ist ein früher Tod. Ein gebrannt' Kind scheut das Feuer. Getheilte Freude ist doppelt Freude. Getheilter Schwerz ist halber Schwerz ethende Wasser werden stinkend. Sitelle Wasser haben einen tiesen Grund. Voller Bauch studiet nicht gern. Sin fauses Ei verdirbt den ganzen Kuchen. Zu hoch gespannte Saiten reisen gerne. Sine treue Land geht durch's ganze Land.

Bringet folgenbe gufammengefeste Gase auf einfache gurud!

Der Jüngling, welcher seine Jugend in Fleiß und Frommigkeit verlebt, geht einem glüdlichen Alter entgegen. — Der Mann ift aller Shren werth, ber alle Ding' zum Besten kehrt. Fast einem Klugen gleicht ein Marr, ber — schweigt. Sin Mensch, welcher nachläsing ist, verrichtet seine Arbeit schlecht. Sin Juhrmann, welcher faul ist, spannt lieber aus, als an. Sin Schat, welcher verborgen ist, lieat sicher.

Bujammengesette Sate, in welchen bie bezüglichen Farmorter (pron. relativa): welcher, welche, welches und ber, bie, bas, in allen Beugungefällen vorfommen.

Der Baum, ber (welcher) fo icon blubte, ift verborret. Der Baum, beffen (welches) Bluthen fo fcon maren, ift verborret. Der Baum, bem (welchem) im Frühlinge bie Bluthen fehlten, ift verborret. Der Baum, ben (melden) fo icone Bluthen gierten, Die Baume, Die (welche) fo icon blubten, find ift verdorret. verborret. Die Baume, beren (melder) Bluthen fo icon maren, find verborret. Die Baume, benen (welchen) im Frublinge bie Bluthen fehlten, find verdorret. Die Baume, Die (welche) fo ichone Blumen zierten, find verdorret. - Die Ruh, Die (welche) fo gute Mild gibt, wird verfauft. Dieje Rub, beren (welcher) Milch fo gut ift, wird vertauft. Diefe Rub, ber (welcher) Futter vorgelent wirb, wirb verfauft. Diefe Rub, Die (welche) ich bisher forgfaltig futterte, ift jest frant. Diefe Rube, Die (welche) fo gute Dilch geben, werben verfauft. Diese Kilhe, beren (welcher) Milch so gut ift, werben verfauft. Diese Rube, benen (welchen) Futter vorgelegt wird, werden verfauft. Diefe Rube, die (welche) ich bisher sorgfältig fütterte, sind jett frant. — Ein Kind, bas (welches) seine Eltern ehrt, ift Gott angenehm. Ein Kind, beffen (welches) Chrfurcht gegen feine Eltern rechter Art ift, gefällt Gott mobil. Ein Rind, dem (welchem) ber nöthige Unterricht fehlt, ift fchlimm baran. Gin Kind, bas (welches) bie Eltern gut erziehen, foll ihnen dafür dantbar fein. Die Rinder, Die (welche) ihre Eltern ehren, find Gott angenehm. Rinder, beren (welcher) Ehrfurcht

Ognically Google

gegen die Eltern rechter Art ist, gefallen Gott wohl. Kinder, benen (welchen) der nöthige Unterricht sehlt, sind schlimm daran. Kinder, die (welche) die Eltern gut erziehen, sollen ihnen dasür dankbar sein.

2) Der Rebenfat tann aud bem Brabitat, bas burd ein Sauptwort ausgebrudt ift, beigefügt werben.

Der Diamant ist ein kosibarer Ebelstein, welcher vom Glaser zum Schneiben bes Glases gebraucht wirb. Napoleon war ein Fürst, welcher in der Verbannung starb. Das Gold ist ein Metall, welches am häusigsten in Amerika gesunden wird. Gott ist unser aller Bater, auf ben wir allein vertrauen sollen. Die Jugend ist deine kostbarste Lebenszeit, die du baher sorgfältig benützen sollst.

Bringet folgenbe gufammengefette Gate auf einfache gurud:

Die Siche ist ein Laubbaum, welcher in Deutschland häufig wächt. Der Wolf ist ein Raubthier, bas besonders in Polen und Rufland noch häufig lebt. Die Haselmußstaude ist ein Gemächs, das urfprünglich in Deutschland einheimisch ist. Wahrheit ist die Ksorte, die zum himmel führt. Das Gebet ist ein Rauchwerk, das Gott modslgefällt. Zesus ist ein Vorbild, das wir nachahmen sollen. Gott ist ein Richter, der gerecht richtet.

Bermanbelt folgenbe einfache Gabe in gufammengefeste:

Die Sonne ist der unsere Erde erleuchtende Firstern. Der Mond ist der unsere Nächte erleuchtende Planet. Die Schule ist eine für die Menschheit sehr nühliche Anstalt. Die Buchdruckerztunft ist eine für die Beförderung der Vildung äußerst wichtige Erssindung. Das Gewissen ist eine uns vor dem Bösen warnende Stimme Gottes. Unser Kirchthurm ist ein gegen den Hinnel zeigenz der Finger. Unrechtes Gut ist ein Funken im Feuerkasten.

2) Der Rebenfat tann bem Borte, meldes im Bem : cher Basfall (Accusativ) fiebt, bingugefügt werben.

Moses zerbrach die steinernen Taseln, welche die Gebote Sottes enthielten. Die Sonne erwärmt die Erde, welche dadurch zum Hervordringen der Pflanzen geschickt wird. Erfülle alle die Pflichten, die dir der Herr auferlegt, getreu. Ertrage die Leiden, welche Gott über dich verhängt, mit Geduld. Man ehre einen Freund, von dem man nicht geschmeichelt wird. Berrichte treulich alle Pflichten, welche dir dem Beruf auferlegt. Halte den Freund, der sich bewährt, hoch in Shren. Liede deine Eltern, die dir umfäglich viel Gutes erzeigen, nächst Gott am meisten.

Bermanbelt folgende einfache Gate in gufammengefette!

Die Früchte ber Tollkirsche enthalten ein töbtliches Gift. Die Raben fressen gern faulendes Fleisch. Der Anabe hat das für

Brod bestimmte Gelb verloren. Man hat brave Kinder lieb. Man achtet gut gesittete Menschen hoch. Die Reichen verachten oft die vermögenslosen Menschen. Die Israeliten konnten die Begräbnißstelle Mosis nicht sinden. Stolze Menschen sprechen hochtradende Worte. Jesus segnete die von den Müttern gebrachten Kinder. Der Heiland will keinen zu ihm Kommenden hinausstoßen.

4) Der Rebenfat fann bem Bemfalle (Dativ) beigefügt werben.

Der Heiland verheißt allen Menschen, welche an ihn glauben, bas ewige Leben. Gott verzeiht bem Sünder, der seine Sünden berreut. Gott hilft bem Nothleidenden, der ihn anruft. Man traue seinem eigenen Hemde nicht, wenn es auch noch so zart ist. Man seinem Geschäfte, von welchen man leben will, gewachsen. Laue Luft ist dem Menschen behaglich, besonders, wenn er aus der Kälte oder Wärme kommt.

Bilbet aus folgenben einfachen Gagen folde gufammengefeste!

Die ersten Chriften setzen ben von ben Heiben erbulbeten Berfolgungen die Standhaftigkeit eines unerschiltterlichen Glaubens entgegen. Der bescheidensten Tugend gebührt das meiste Lob. Gott ist den zu ihm Ausenden nahe. Leichtfertige Menschen gleichen den Fahnen auf den Dächern. Pharao eilte mit seinem heere den aus Aegypten gezogenen Israeliten nach. Dem mit Sünden besteckten Menschen sehrt die innere Rube.

10) Der Rebenfat tann einer Bestimmung im Weffenfalle (Genitiv) beigefügt werben.

Das Leben mancher Menschen, die sich Christen nennen, zeugt von undristlicher Gesinnung. Die Obrigseit wird nicht selten bes größten Bösewichts habhaft, wenn er auch noch so schlau sein sollte. Wan rühme sich nicht seiner guten Handlungen, welche ber Welt verborgen bleiben sollten. Auch der Dürftige ist seines Lebens froh, obgleich es ihm oft manche Thräne kostet.

Bermanbelt folgenbe einfache in folde gufammengefeste Gabe!

Rühme bich nicht Schande bringender Thaten! Der Name bes Schöpfers himmels und ber Erbe sei gepriesen! Bei beinen Freuden gedenke ber im Elende sich befindenden Menschen. Dem Kain ließ die Borstellung des von ihm getöbteten Abels keine Ruhe mehr. Die Erinnerung des an Joseph verübten Unrechts erfüllte die Brüder mit Furcht. Der Leichtsinnige vergibt der ershaltenen Ermahnung. Jüngling, gedenke des kommenden Tages!

6) Der Rebenfat fann ben gangen Sanptfat naher bestimmen, und beißt bann aud Bufat.

Die Pharifaer suchten Jesum in feiner Rebe ju fangen, mas

ihnen aber nicht gelang. Der Bater hat bas junge Pferd verstauft, was der Mutter aber nicht lieb ist. Diefer Mann hat sich ein neues Haus gefauft, wodurch er in Schulden gerathen ist. Der Knade hat sich aus der Schule entsernt, wozu er teine Erlaubuiß hatte. Dieser Schüler war seinem Lehrer ungehorsam, worüber dieser sich jest sehr betrübt. Ich half meinem Nachbar aus der Verlegenheit, wohür er mir aber keinen Dank wuste.

Buget hiernach folgenden Capen bie fehlenben Beifabe bei!

Manche Anaben tummeln sich gern auf wilden Pferben herum,
—. Tobias hatte seinen Sohn zur Frömmigkeit erzogen, —. Es
ist nur ein Gott, —. Im Winter ist es sehr kalt, —. Im Sommer
giebt es viele Insekten, —. Das Leben bes Menschen verändert sich
oft, —.

7) Der Debenfat tann abgefürgt merben.

a) Diese Abfürzung geschieht, wenn im Rebensats bas bezugliche Furwort (pron. relativ.), burch welches berfelbe mit bem hauptsate verbunden ift, mit bem hilfseitwort sein weggesassen wird. Man nennt banu biese Rebensats ab gefürzte Rebensat ift einen Zwischensat, so hat er ein Komma vor und hinter sich; fleht er aber für einen Beisat, so hat er ein Komma vor und hinter sich; fleht er aber für einen Beisat, so hat er ein Komma vor sich und einen Bunkt nach sich.)

Der Mond, welcher ein Himmelskörper ist, läuft um die Erbe. = Der Mond, ein Himmelskörper, läuft um die Erbe. Gott, welcher meine Zuversicht ist, verläßt die Seinen nicht. = Gott, meine Zuversicht, verläßt die Seinen nicht. Du follft lieben Gott, welcher bein Herr ist. = Du sollst lieben Gott, beinen Herr und der Lilie, welche weiß von Farbe ist, ist das Sinnbild der Unschuld. = Die Lilie, weiß von Farbe, ist das Sinnbild der Unschuld. Der Nugen der Schulen, welche die Vildungsfätten der Jugend sind, ist ungemein groß. = Der Nugen der Schulen, dieser Bildungsfätten der Jugend, ist ungemein groß.

Berfürget auf bieje Beife in folgenben Gaben bie Rebenfate!

Der Regenbogen, welcher eine ber schönften Naturerscheinungen ist, hat sieben Farben. Der Dachs, welcher an Gestalt ben Schweinen ähnlich ist, lebt in selbst gegrabenen Höhlen. In dem Pelze des Wolfes, welcher ein sehr gefährliches Naubthier ist, soll sich sein Ungezieser aufhalten. Dem Fuchse, welcher das Sinnbild der Berschlagenheit ist, wird von den Jägern oft mehr Schlaubeit angebichtet, als er besitzt. Den Hund, welcher der treueste Begleiter seines herrn ist, trifft man in allen Erdgegenden. Die Dampsschiffe, welche eine Ersindung der neueren Zeit sind, trogen den Stürmen. Sehe auf Gott, der der gütige Lenker unserer Schicksale ist, dein ganzes Verztrauen. Bloß dem Menschen, welcher das vorzüglichste Geschöpf auf Erden ist, gab Gott Vernunft und freien Wilsen.

Bebet in folgenben Gapen bie verfürzten Rebenfage umverfürzt!

David, ein Sohn bes Jai, wurde von Samuel zum Könige gesalbt. Die Sprüche Salomons, bes weisesten Königs in Israel, enthalten vortrefsliche Sittenlehren. Joab rannte dem Absfalom, einem ungerathenen Sohne Davids, drei Spieße durch den Leib. Ich bin der Herr, dein Gott. Joseph, der Sohn Jatods, wurde von seinen Brüdern verkauft. Abam, der erste Mensch, wurde aus dem Paradiese getrieben. Dem Hasen, dem Sindelbe der Jurchtsamkeit, kann jedes Geräusch Schrecken einjagen. Der Mensch, der Sterdlichsteit unnerworfen, soll nicht stolz sein. Sin Affe, in Seide gekleidet, bleidt immer ein Affe. Hans Gutgenug, der bequeme Knecht, macht all' seine Sachen nur halb und schlecht.

b) Nicht immer hat ber näher bestimmenbe Nebensat bas Silfszeitwort sein im Prabifate, sonbern östers ein wirkliches Zeitwort. Bei der Abkürgung bes Nebensatzen nuß dann biese Zeitwort in der Mittelart sim Pareticip) siehen. In der Mittelart sieht es, wenn es die Eigenschaft eines Dinges mit Bestimmung der Zeit ausdrickt. Es nimmt also an der Naturder Eigenschaftswörter und der Zeitwörter Theis nub steht gleichsam zwisichen beiben in der Mitte, baher auch sein Name Mittelwort. Es gibt ein Mittelwort der gegenwärtigen, der vergangenen und der zustünfstigen Zeit, z. B. von loben: lobend, gelobt, zu lobend. Das Mittelwort der gegenwärtigen Zeit, ab der vergangenen und autünstigen Zeit aber seidende Bedeutung. Das Mittelwort der vergangenen Zeit enzögt bei absautenden Zeitwörtern auf die Silbe en, z. B. trinken, getrunfen; bei nicht absautenden aber auf et oder t. z. B. hören, gehren,

Der Jucks, welcher alle Thiere an List übertrifft, gehört zu den Säugethieren. — Der Jucks, alle Thiere an List übertreffend, gehört zu den Säugethieren. Die Bäume, welche mit herrlichen Früchten prangen, dienen dem Garten zur Zierde. — Die Bäume, mit herrlichen Früchten prangend, dienen dem Garten zur Zierde. / Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhänden gemacht sind. — Gott wohnet nicht in Tempeln, von Menschenhänden gemacht seins Ehristus, welcher zur Rechten Gottes sitzt, wird wieder fommen zum Gericht. — Zesus Christus, sitzend zur Rechten Gottes, wird wieder kommen zum Gericht. — Johannes trug ein Kleid, aus Kameelbaaren versertigt. — Johannes trug ein Kleid, welches aus Kameelbaaren versertigt war.

Rurget auf biese Beife folgenbe Gage ab!

Die Bienen, welche von Blume zu Blume fliegen, sammeln ben Stoff zu bem Honig. Das Tuch, welches aus der gesponnenen Schaswolle gewebt wird, bient vorzüglich zu Winterkleibern. Alle Schrift, welche von Gott eingegeben ist, ist nüte zur Lehre. Der Gesang, welcher von der Orgel würdevoll begleitet wird, stimmt den Menschen zur Andacht. Die zehn Gebote, welche zuerst den Fraeliten bekannt gemacht wurden, gelten auch für die Christen.

Jefus, welcher am Rrenze ftarb, ftanb am britten Tage von ben

Bebet in folgenben Gaben bie verfürzten Debenfate unverfürgt.

Der Luchs, mit sehr scharfen Gesichtswertzeugen verseben, lauert hinter Gebüschen auf seinen Raub. Der Bater, erfreut über bie Rückehr bes verlornen Sohnes, veranstaltete eine Freubenmahlzeit. Der Reisenbe, von der Reise ermüdet, schlief sogleich ein. Die Schiffer, bes Meeres unkundig, ließen das Schiff auf eine Sandbank gerathen.

# B. Jusammengefette Sate, in welchen der Aebensatz ein Sauptwort (Substantiv) verfrift.

(Bur Berbinbung biefer jusammengesehten Gane braucht man wieber theile Furs worter (Pronomina), theile Binbeworter (Conjunctionen).

1) Der Rebenfan tann für ein Sauptwort im Bers ober Basfall (alfo für bas Gubjeft) fieben.

Die Auferstehung Jesu Christi ist sehr tröstlich für uns. 

Die Ausschrung der Jiraeliten aus Aegypten war von Gott bestimmt. 

Die Ausschrung der Jiraeliten aus Aegypten war von Gott bestimmt. 

Daß die Jsraeliten aus Aegypten geführt wurden, war von Gott bestimmt. 

Der sich seiner Sünde rühme Rühmende sindigt doppelt. 

Wer sich seiner Sünde rühmt, der sündigt doppelt. 

Der zuerst Kommende mahlt zuerst 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

Der bald Gebende gibt doppelt. 

Wer bald gibt, gibt doppelt. 

Der bald Gebende gibt doppelt. 

Wer bald gibt, gibt doppelt. 

Der bem Armen Gebende leihet dem herrn. 

Wer dem Urmen gibt, der leihet dem herrn. 

Wer dem Urmen gibt, der leihet dem Gern. 

Wer den Urmen gibt, der leihet dem Gern. 

Wer ein Meister werden Wollende übt sich früh. 

Brüh übt sich, wer ein Meister werden will.

Biebet bie folgenben Sibe baburch in einfache gufammen, bag ihr aus bem Rebenfab bas Subjett bes hauptjaces bilbet!

Daß Joseph von seinen Brübern verkauft wurde, war von Gott zugelassen. Daß Abraham aus seinem Bater- lande zog, geschah auf Gottes Besehl. Daß die Städte Sozdom und Gomorrha untergingen, wurde Abraham verkindigt. Daß das jüdische Reich getheilt wurde, war für die Juden nachtheilg. Daß Jerusalem zerstört wurde, war für die Juden nachtheilg. Daß Jerusalem zerstört wurde, war seine Folge der jüdischen Halsenarigkeit. Daß Jesus Christus auf Erden erschien, ist der größte Beweis der Liede Gottes zu den Menschen. Wer lügt, der stiehlt auch leicht. Wer säch, der nacht. — Ver den heller nicht ehrt, ist des Groschens nicht werth. Mer die Augen nicht aufthut, muß den Beutel aufthun. Wer fromm lebt, hat lange gelebt. Wer kech angreift, besudelt sich. Wer recht sich spiegelt, siehet sich. Wer recht

sich sieht, ber kennnet sich. Wer recht sich kennt, ber dünkt sich klein. Wer klein sich dünkt, wird weise sein. Wer einmal stiehlt, ist allezeit ein Dieb. Wer das Alter nicht ehrt, ist des Alters nicht werth. Wer ben Andern ein Kissen unterlegt, sindet anderswo ein Vett. Wer viel anfängt, ber endet wenig. Wer Andern eine Ernbe gräbt, sällt selbst hinein. Wer den Vogen überspannt, der sprengt ihn. Wer den Kern will, der nuch die Aus ausbeisen. Wer oft schieft, trist endlich auch einmal. Wer gut sattelt, der reitet auch gut. Wer auf der Ebene bleibt, der fällt nicht tief. Wer die Leiter hinauf will, muß bei der untersten Sprosse anfangen. Wer durch die Welt will, muß sich dücken. Wer weit will gehen, muß früh ausstehen. Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Wer Anderer Chre kränkt, ist selten an seiner Ehre gesund. Wer als Freund nicht nüt, kann als Feind schaden. Wer nicht in der Jugend sammelt, muß im Allter darben.

Bilbet aus folgenben einfachen Gaben folche gusammengesette!

Das Dafein Gottes ift uns befannt. Der Sieg ber Bahrheit wird von allen auten Menichen gehofft. Der Berrath Sefu Chrifti burch Jubas überraschte felbft bie übrigen Minaer. Die Erwiederung ber Gruße ber Borübergebenben ift eine freundliche Sitte. Die Bewegung ber Erbe um ihre Achse ift eine ausgemachte Sache. Der bas Kleine nicht Achtenbe ift bes Großen nicht werth. Der Anbern eine Grube Grabenbe fallt oft felbit hinein. Der fich in Gefahr Begebenbe tommt leicht barin um. Der hoch Steigende fällt oft tief. Der Suchende wird finden. Der Ausharrende wird gefront. Der nicht vorwärts Gehende geht gurud. Der für Andere Lebende hat am beften für fich felbst gelebt. auf Gott Vertrauende hat auf festen Grund gebaut. Der gut Schmierenbe fahrt auch gut. Der nicht Arbeitenbe foll auch nicht effen. Der viel von Andern immer Sprechenbe tennet noch fich felber nicht. Die Barmbergigfeit Gottes ift für ben fundigen Menichen ein großer Troft. Das nicht von Bergen Rommenbe geht auch nicht zu Bergen.

- 2) Der nebenfat fann ein Sauptwort (Substantiv) vertreten, welches eine nabere Bestimmung bes Zeitwortes ober Verbums ift.
- a) Gin Sauptwort im Ben : ober Baefall (Accusativ).

Sott beschloß ben Untergang bes ersten Menschengesschlechts. = Gott beschloß, baß bas erste Menschengeschlecht untergehen sollte. Gott bestimmte die Erhaltung des Noah in der Sündsluth. = Gott bestimmte, daß Noah in der Sündsluth erhalten wurde. Den den Acker Pflügenden pslegt der Acker. = Wer den Acker pflügt, den pslegt der Acker. Die Kahe hat das Streicheln gern. = Die Kahe hat es gern, wenn man sie streichelt. Ich hoffe

Berzeihung der Sinden. = Ich hoffe, daß Gott mir meine Sünden verzeihen werde. Man soll die Schuld bezahlen. = Man soll bezahlen, was man schuldig ist. An der Wettersahne erkennt man die Richtung des Windes = An der Wettersahne erkennt man, woher Wind kommt. Segnet die euch Fluchenden! = Segnet, die euch fluchen!

Biebet bie folgenben Gate in einfache gusammen!

Der Menschenfreund fieht gern, wenn es Anbern wohl geht. Daß ein emiger Friede auf Erben berrichen moge, munichen wir leiber vergeblich. - Ein unordentlicher Mensch weiß oft nicht, mo er feine Sachen aufbewahrt hat. Wann (au welcher Beit) wir sterben, wissen wir nicht. Der Milfigganger weiß nicht, wie fuß bie Rube nach ber Arbeit ift. — Glaube nicht Alles, was bu borft. - Bas Sande bauten, fonnen Sande fturgen. Dan fieht's einem an ben Augen an, was er im Schilbe führt. Wen ber liebe Gott naß macht, ben macht er auch wieber troden. Bas Gott fpart in bie Lange, bas ftraft er mit Strenge. - Gin fauler Apfel machet fonell, daß auch faul wird fein Gefell. - Bang' an die große Glode nicht, was Jemand im Bertrauen fpricht! - Bas bich nicht brennt, bas blaf' nicht! — Bas fein Verstand ber Verständigen sieht, bas übet in Ginfalt ein findlich' Gemuth. — Das die Linke thut, laß bie Rechte nicht wissen! Ich schäße ben, ber tapfer ist und grade. (Gothe.) Leicht entbehrt man, mas man nicht besaß. (Schiller.) Dort werb' ich bas im Licht erkennen, was ich auf Erben buntel fah. (Gellert.)

Babet aus folgenben einfachen Gaten folde gufammengefeste!

Gott versprach bem Abraham einen Sohn. Esau schwur dem Jakob den Tod. Joseph weisigagte dem Könige Pharao eine siebensjährige Theuerung. Joseph sicherte seinen Brüdern seine Bergebung zu. Moses besahl den Jiraeliten die Vertisgung der Canaaniter. Das von Hänschen nicht Gelernte lernt Hank nimmermehr. Gott erlaubt mir auch den Genuß unschuldiger Freuden, Man muß das Versprochene halten. Der Faule verdient Strenken. Sin böser Mensch verdient Züchtigung. Die Ersahrung bewährt den Ruhen der Sparsamkeit. Wir erkennen durch das Gewissen das Gute und Böse.

b) Der Nebensat fann eine nabere Bestimmung bes Zeitworts im Beffensatte (im Genitiv) vertreten. (Manche Zeitwörter erforsbern nämlich ben Wessenfall, 3. B. sich erinnen, gebenten, sich bewust fein, sich fremen, bedurfen, sich getröften, sich entsinnen, beschusten, nich entschren, sich schamen, harren, vergessen, entbebren, sich erbarmen, sich entschren, sich erbarmen, sich entschren, sich sentächtigen, sich rübmen. Auch manche Eigenichaltswötter ersorbern ben Wessenfall, 3. B. beburftig, wurdig, eingebent, bewußt.)

3d erinnere mich noch recht wohl der Durchreise des Königs

bahier. = Daß ber König hier burchreiste; erinnere ich mich noch recht wohl. Ich freue mich beines Glücks. = Ich freue mich, baß du fo glücklich bist. Gebenke beines Tobes! = Gebenke, daß du sterben mußt. Man hält manchen Vösewicht keines Berbrechens fähig. = Man hält manchen Vösewicht nicht für fähig, baß er ein Berbrechen begehe. Der Richter überführt den Dieb bes Diebstahls. Wein Vater entsinnt sich noch der eiligen Fluckt der Feinde durch unsere Stadt.

. Biebet bie folgenben Gate in einfache gufammen !

Er beburfte nicht, daß ich ihm half. Die Waisen dürfen mit Recht sich getrösten, daß Gott ihr Bater sei. Dieser Mensch ist bestäuldigt, daß er ein Berbrechen begangen habe. Unerfahrene Leute bedürfen, daß sie geleitet werben. Ich versichere dich, daß ich dich hochachte. Der Stolze rühmt sich, daß er sehr weise sei. Die Tage, an welchen ich zu dir kommen werde, werde ich dir melben. Die Soldaten versichern den Feldherrn, daß sie siegen oder sterben werden. Der Undankbare schämt sich nicht, daß er Gutes mit Bösem vergilt.

c) Der Rebenfat fann eine nabere Beftimmung bes Zeitwortes im Bemfall (im Dativ) vertreten.

Dem einmal Lügenden glaubt man nicht. = Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das Glück hilft den sich selbst Helsen. = Das Glück hilft denen, die sich selbst helsen. Dem ins Feuer Blasenden sliegen die Funken ins Auge. = Wer ins Feuer bläst, dem sliegen die Funken ins Auge. Wer-sich nicht nach der Decke streckt, dem bleiden die Füsse unbedeckt. Wem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helsen. Wer vie Wahrheit geigt, dem schlägt man den Fiedelbogen um den Kopf. Wer sich nicht rathen läst, dem ist auch nicht zu helsen. Wer viel begehrt, dem mangelt viel. Man traue nur dem, der strenge Wahrheit sagt. Gib dem, der in Dürftigkeit ist. Wer Sparsamkeit begehrt, dem wird Reichthum beschert. Wer gern tanzt, dem ist dalb gepsissen. Wer Kleines nicht acht't, dem wird Großes nicht gebracht.

d) Der Rebenfat tann eine nähere Beftimmung bee Beitwortes (Verbinms) vertreten, bie im einfachen Sat burch hauptund Borwort ausgebrudt ift.

Ich wundere mich über die weise Einrichtung der Natur = Ich wundere mich, daß die Natur so weise eingerichtet ist. Jasob klagte über den Verlust seines Sohnes Joseph. = Jakob klagte, daß er seinen Sohn Joseph verloren hatte. Manche entschuldigen sich durch die Schuld Anderer. = Manche entschuldigen sich damit, daß auch Andere schuldig seien. Der Fromme benkt stets an die Allgegenwart Gottes. = Der Fromme benkt stets daran, daß Gott allgegenwärtig ist. Der Neidische

ärgert sich über bas Glud seines Nächsten. = Der Neibische ärgert sich barüber, daß sein Nächster gludlich ift.

Biebet bie folgenben Cabe in einfache gufammen!

Das Kind bittet den Lehrer, daß er ihm vergeben möge. Die Eltern trauern, daß sie ihren hoffnungsvollen Sohn verloven haben. Der Nachbar fragte mich, wo mein Bruder sich aufhalte. Der Landmann trägt Sorge, daß der Acker bestellt werde. Ich hoffe iber Noth darauf, daß auch wieder besser Tage kommen werden. Ich rechne mit Gewisheit darauf, daß du redlich bist. Der Bater zurnt darüber, daß du ungezogen warst.

Bilbet aus folgenben einfachen Gaten folche gufammengefette!

Gott klagte über bie Verdorben heit des ersten Menschensgeschlechts. Zesus weinte über die Zerstörung Zerusalems. Die Rachtigall erkennt man an dem schönen Gesang. Moses seufzte über die Halskrarigkeit der Juden. Zesus seufzte über den Unglauben der Firaeliten. Ich hoffe auf ein ewiges Leben. Begnüge dich habe werden Der Reugierige forscht nach Neuigkeiten. Ich habe Gesallen am Guten. Gewöhne dich an Sparsankeit. Dieser Mann klagt über den Verlust seines Eigenthums. Strebe nach immer größerer Bolltommenheit.

e) Der Nebensat, welcher eine nabere Bestimmung vertritt, fann oft auch abgefürzt werben. Dieg geschieht, wenn man im Rebensat bas Binbewort "baß" wegläßt und bas Zeitwort init bem Wertchen "zu" in die unbestimmte Art (in ben Infinitiv) sest.

Ich hoffe, daß ich dich bald fehe. Sch hoffe, dich bald zu sehen. Der Bater hat mir befohlen, daß ich deine Unart dem Lehrer anzeige. Der Vater hat mir befohlen, deine Unart dem Lehrer anzugigen. Moses verbot den Ifraeliten, daß sie den Berg Sinai betraten. Moses verbot den Ifraeliten, den Berg Sinai betraten. Es ist sehr nützlich, daß man in der Jugend sparsam ist. Wise sift sehr nützlich, in der Jugend sparsam zu sein. Die Bereitwilligkeit, daß man Andern Dienste erweise, ist sehr lobenswerth. Die Bereitwilligkeit, Andern Dienste zu erweisen, ist sehr lobenswerth.

Kürzet solgende Sate auf diese Beise ab!
Gott befahl dem Moses, daß er die Ifraeliten aus Aegypten ansstührte. Gott entschloß sich, daß er das erste Menschengeschlecht vertilgte. David saßte den Muth, daß er den Riesen Goliath besiegen wollte. Moses dat den Pharao, daß er die Ifraeliten ausziehen lasse. Joseph ließ seinem Bater sagen, daß er nach Negypten kommen sollte. Moses trug den Jsraeliten auf, daß sie daß ganze Land Camaan erobern sollten. Der Wunsch, daß man lange lebe, ist allgemein. Die Ermahnung des Lehrers an den Schüler, daß er sleißig sei, war fruchtloß. Es ist rathsam, daß man den Leidenschaftlichen nicht zum Zorne reize.

Sebet bie folgenben abgefürzten Rebenfage in unabgefürzter Form!

Es wird von Bielen leiber zu spät bereut, die Jugend schlecht augewandt zu haben. Der Faule verdient, nicht zu leben. Gute Kinder bestreben sich, ihren Eltern Freude zu machen. Paulus sehnte sich, bei Christo zu sein. Gott befahl den Weisen im Traume, auf einem andern Wege in ihr Land zu ziehen. Die Beforgniß, zu mißfallen, macht vorsichtig. Das Bestreben, reich zu werben, kann leicht die Grenzen überschreiten. Die Kraft zu benken, ift unschäßbar. Das Streben, täglich besser zu werben, ist des Menschen Pflicht. Es ist sehel, den Feinden zu vergeben.

f) Die nähere Bestimmung bes Zeitwortes (Verbums) kann burch einen Anführungsfah ausgebrückt sein. (Ein Anführungsfah ausgebrückt sein. Ein Anführungsfah ift ein solcher, in welchem angeführt wird, was eine Berson aussagt ober meint. Die Rebe einer Berson fann wörtlich ober bloß erzählend angeführt werden. In beiden Fällen kann ber Rebensah vor ober nach bem hauptsahe siehen. Steht er nach bem hauptsahe, so wird vor ihm ein Doppelpunkt geseht; in allen übeigen Fällen wird der Anführungssiah bloß durch ein Komma von seinem hauptsahe getrennt.)

Salomo sagte: "Die Furcht bes Herrn ist der Weisheit Anfang."
Salomo sagte, daß die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit sei. Salomo sagte, die Furcht des Herrn sei der Weisheit Ansang. Die Furcht des Herrn, sagte Salomo, ist der Weisheit Ansang. Wan sagt mit Unrecht: "Noth hat kein Gebot." Gott fragte den Kain, wo sein Bruder Abel?" Gott fragte den Kain, wo sein Bruder Abel?" Gott fragte den Kain, wo sein Bruder Abel sein. Gott fragte den Kain, der seinen Bruder Abel nicht wisse. "Bo ist dein Bruder Abel?" fragte Gott den Kain. Jesus sprach; "Liebet eure Feinde!" Jesus sprach, daß wir unser Feinde lieben sollen. Jesus sprach, wir sollen unser Feinde lieben. "Liebet eure Feinde", sprach Jesus.

Bringet folgenbe Gate in bie bezeichneten Formen!

Jesus lehrte: "Gott ist ber Vater aller Menschen." Gott sagt von sich selbst: "Ich ben ber herr, bein Gott." Gott spricht: "Ihr Kinder, seid gehorsam euren Ettern in dem Herrn!" Salomo sagt: "Alles hat seine Zeit." Woses spricht: "Die Menschen fahren dahr wie ein Strom." Christus sprach zu seinen Jüngern: "Ihr seid das Salz der Erde." Salomo sagt: "Gehe hin zur Ameise, du Kauler!" Abam entschuldigte sich: "Das Weib betrog mich." Pilatus sprach: "Bin ich denn ein Jude?" Das Sprichwort sagt: "Sin gut' Gewissen ist ein sanstes Auhetissen." Der Spruch: "Niemand für sich allein, Jeder für Alle" ist die Losung des Christenthums. Ein Vater soll zu Gott an jedem Tage beten: "Gerr, lehre mich dein Amt dem Kinde recht vertreten!" Das Sprichwort sagt: "Neue Besen tehren gut." Paulus ruft den Kindern zu: "Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen!"

# C. Busammengesetite Sate, in welchen der Aebenfat einen Umftand bezeichnet.

1) Der Reben fat fann einen Umfand des Orts bezeichnen. (Die Binbewörter (Conjunctionen), welche in biefen Rebenfagen häufig gebraucht werben, find: wo, wohin, woher)

Die Stadt Mainz liegt an der Mündung des Mains in den Rhein. — Die Stadt Mainz liegt da, wo der Main in den Mhein mündet. Am niedrigsten Theil des Zaunes steigt Alles hinzüber. — Wo der Zaun am niedrigsten ist, da steigt Alles hinüber. Beim Ansgange des Glüdes geht Temuth unter. — Wo Glüde aufzgeht, da geht Demuth unter. Wei Einigkeit wohnt Gott. — Wo Ginigkeit wohnt, da wohnt Gott. Bei dem Mangel alles Eigenthums hat der Kaiser das Recht versoren. — Wo Nichts ist, da hat der Kaiser das Recht versoren. Deim Mangel der Scham sehlt auch die Schre. — Wo keine Scham sit, da ist auch seines Klägers gibt es auch keinen Richter. — Wo kein Kläger ist, da ist auch leber Alberall werde ich dein ges beiten. — Wo ich auch lebe, werde ich dein gebenken.

Bilbet aus folgenben einfachen Caten folche gusammengefette!

Die ersten Menschen wurden aus dem Orte ihres ersten Aufenthaltes vertrieben. Die Eltern Zesu begaben sich nach dem Tode des Herodes an ihren früheren Aufenthaltsort. An dem Orte eines Aases sammeln sich die Abler. In großen Braldungen ist Wildvert nicht selten. Stelle jede Sache an ihren gehörigen Ort! Im dunkten Kopfe zeigt sich gerne Dünkel. Am Orte der Noth soll man helsen.

Bringet folgenbe gufammengefette Gate auf folde einfache gurud!

Wo viel Hirten sind, da wird übel gehütet. Wo viele Köche sind, da wird die Euppe versalzen. Wo die Noth am größten ist, da ist Gott am nächsten. Wo es gutes Futter gibt, da trifft man meistens auch schönes Kindviel an. Suche dein Glüd nicht, wo es nicht zu sinden ist. Wo Dünkel über den Augen liegt, da sam kein Licht hinein. Wo das Auge weint, da ist das Serr nicht erstarrt. Wo dein Serz ist, da ist auch dein Gott. Wo der Fluß am tiessten ist, da ist er am stillsen. Wo man Liebe säet, da geht Freude auf. Wo Friede wohnt, da ist der Segen Gottes. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder beiner Werke. (Gellert.)

2) Der Nebensat fann einen Um ftanb ber Zeit bezeichnen. (Binbewörter für biese Nebensäte find: als, ba, indem, während, nachbem, seitbem, seit, ebe, bevor, bis 2c.)

Beim Aufgang ber Sonne stieg ich auf ben Berg. = Ms bie Sonne aufging, stieg ich auf ben Berg. Beim Göhersteigen ber Sonne wird es wärmer. = Wann bie Sonne höher steigt, wird es wärmer. Beim Donnern schlägt es nicht immer ein.

— Es schlägt nicht immer ein, wann's donnert. Beim Kranksein bes Hauptes trauern die Glieber. — Wenn's (Wann's) Haupt krank ist, trauern die Glieber. Beim Zanken der Hirten hat der Wolf gewonnen' Spiel. — Wenn die Hirten sich zanken, hat der Wolf gewonnen' Spiel. Beim Ansange deines Werkes mit Gebet ist das erstere schon um die Hälfte gethan. — Fängst du dein Werk mat Beten an, ist's um die Hälfte schon gethan. Wan muß das Sisen beim Warmsein schmieden. — Wan muß das Sisen schmieden, wenn es warm ist. Beim Selbstgehen betrügt einen der Bote nicht. — Wenn man selbst geht, so betrügt einen der Bote nicht.

Lofet folgende einfache in gufammengefette Gate auf!

In feinem gwölften Lebensjahre ging Jefus mit feinen Eltern in ben Tempel. Paulus mar vor feiner Befehrung ein beftiger Berfolger ber Sunger Jefu. Nach feiner Bekehrung war Paulus ber eifrigste Berfündiger bes Evangeliums. Rach ber Beburt Befu ericbienen ben Birten Engel. Dit ber Unfunft bes Berbftes gieben viele Bogel fort. Rach Ermorbung feines Bruders floh Rain in fremde Lande. Nach breifahrigem Birten ftarb Jefus für bie Menschen. Bor ber Ausgiegung bes beiligen Beiftes fprachen die Apoftel nicht öffentlich. Im Unglude verzage nicht! Im Glude werbe nicht übermuthig! Gott gibt es feinen Freunden im Schlafe. Schweigen bis gur rechten Reit übertrifft Beredfamteit. Der Bleißige arbeitet vor Tagesanbruch. Der Rleifige arbeitet nach Connenuntergang. Bor bem Ermachen bes Raulen hatte ber Rleifige ichon feine Geschäfte verrichtet. Biele Gingvogel fingen vor Tagesanbruch. ben schönsten Tag nicht vor bem Abend loben. Es irrt ber Mensch burch fein ganges Leben.

Bringet folgende gusammengesette Gate auf folde einjache Gate gurnd!

Seitbem Jerusalem zerstört ist, leben die Juden zerstreut in allen Ländern der Erde. Die Jünger Jesu blieben in Jerusalem dis der heilige Geist über sie ausgegossen war. Nachdem Maria in Bethlehem angekommen war, so wurde sie die Mutter des Weltheilandes. Benn die Hunde schlafen, hat der Wolf gut Schafe stehlen. Wenn's Kald ersossen ist, dert der Bauer den Brunnen zu. Gesundheit schät man erst, wenn man krant ist. Bergis des Armen nicht, wenn du einen fröhlichen Tag hast. Mancher will sliegen, ehe ihm die Federn gewachsen sind. Den Baum muß man diegen, da er jung ist. Der Krug geht so lange zu Vasser, dis er bricht. She du Gott suches, muß dich Gott schon gefunden haben. So oft der Frühling wiederkehrt, ertönen neue Freudenlieder. (Herber.)

3) Der Rebenfat tann einen Um ftanb ber Beife bezeichnen. (Binbewörter fur biefe Rebenfage finb: wie, als wenn, ale ob, je, befto, fo bag, als bag, indem.)

Der aufrichtige Mann spricht nach seiner Ueberzeugung. Der aufrichtige Mann spricht, wie er überzeugt ist. Mancher Schüler schreibt unleserlich. = Mancher Schüler schreibt so, daß man es nicht lesen kann. Nach der Art des Grüßens dankt man dir. = Wie du grüßt, so dankt man dir. Nach deiner eigenen Aenderung andert sich bein Schickal. = Wie du dich anderft, so andert sich bein Schickal. Sin lernbegieriges Kind lernt mit allem Fleiß. = Sin lernbegieriges Kind lernt, indem es allen Fleiß anwendet. Arsbeite zur Zufriedenheit! = Arbeite so, daß man mit dir zufrieden sein kann. Judas Ischarioth verrieth Jesum durch einen Kuß. = Judas verrieth Jesum, indem er ihn küßte. Thut, wie zu Hause. = Thut, als ob ihr zu Hause wäret. Wir sollen uns gegen unsere Feinde benehmen, wie Jesus. = Wie Zesus sich gegen seine Feinde benehmen,

Bilbet aus folgenben einfachen Capen gufammengefeste!

Jesus segnete die Kinder durch händeauslegen. Jesus heilte einen Blindgebornen durch Bestreichen der Augen mit Speichel. Gleich ihrem Meister wurden die Jänger Zesu verfolgt. Ohne Unterfüsung Gottes wären die Jsraeliten nicht nach Canaan gekommen. Nach der Arbeit richtet sich der Lohn. Manche Singvögel singen kaum hördar. Sin lernbegieriges Kind lernt nach Wunsch. Gute Kinder gehorchen nach dem Verlangen ihrer Eltern.

Bringet folgenbe jufammengefeste Gate auf folde einfache gurud!

Bilatus erklärte Jesum für unschuldig, indem er seine Sande musch. Stephanus verzieh seinen Feinden, indem er für sie bestete.— Je größer ber Best ift, desto mubseliger ist oft das Lesben. Je höber unsere Erkenntniß steigt, besto höher soll auch die Augend steigen. Wie man saet, so wird man ernten. Der leichtesinnige Mensch genießt, ohne daß er sich nach dem Geber umssieht. Wie man ein Kind gewöhnt, so ist es.

4) Der Nebenfat tann einen Umftand bes Grundes ober ber Bebingung begeichnen. (Bindemorter für folde Cate find: meil, baß, auf baß, ba, indem, bamit, menn, falls, wofern, obgleich, obicon, obwobl, wenn fcon, wein auch zc.)

Der Schüler wurde wegen seiner Unausmerksamkeit bestraft. = Der Schüler wurde bestraft, weil er unausmerksam war. Dieser Maun ist wegen seines Nichterscheinens vor der Obrigkeit bestraft worden. = Dieser Mann ist bestraft worden, weil er vor der Obrigkeit nicht erschienen ist. Man heizt den Ofen nur wegen des Märmens. = Man heizt den Osen nur, damit er wärme. Mancher Mensch wird von unmäßigem Essen und Trinken krank. = Mancher

Hymenty Googl

Mensch wird bavon krank, daß er unmäßig ist und trinkt. Beim Brennen des Hauses des Nachbarn steht auch das Deinige in Gesahr. — Wenn des Nachbarn Haus drennt, so steht auch das Deinige in Gesahr. Die Pharisäer hahten Jesum wogen des Vorhaltens ihrer Scheinheiligkeit. — Die Pharisäer haften Jesum, weil er ihnen ihre Scheinheiligkeit vorhielt.

Bilbet aus folgenben einfachen Gaben gufammengefeste!

Wegen immerwährender Anstrengung des Gesichtes durch Lesen bekam dieser Schüler schwache Augen. Dieser Knade wurde wegen immerwährender Störung seiner Mitschüler aus der Schule entsernt. Durch die Empörung der Juden gegen die Kömer ging das jüdische Reich zu Grunde. Wegen Ermordung seines Bruders konnte Kain nirgends mehr ruhen. Wegen Verspottung seines Batters traf Ham der Fluch. Wegen Tödinng eines Regypters stoh Moses nach Medien. Bei redlich er Gesinnung wird es die na innerem Frieden nie sehsen. Den Logel ersennt man an seinem Gesang (daran, wie er singt). Manches Kind gehorcht aus Furcht vor der Strase. Wegen seines Geizes half der reiche Mann dem Armen nicht.

Bringet folgende gufammengefette Cate auf einfache gurud!

Weil Korah sich gegen Moses empörte, so wurde er mit seiner Notte von der Erde verschlungen. Da du nicht hören willst, so mußt du fühlen. Die Fische haben keine Stimme, weil ihnen die Lunge mangelt. Manches Kind ist schon bavon krank geworden, daß es unreises Obst genossen hat. Der Fromme handelt darum recht und gut, weil er Gott liebt. Davon wird Einer nicht arm, daß er gern gibt. Davon wird Einer nicht tark, daß er viel Wein trinkt. Nun wir denn (da wir) sind gerrecht worden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott.

5) Benn burch ben Umftand bes Grundes bie Abficht und ber Bwed ausgebrildt wirb, fo muß ber Rebenfat mit baf ober bamit beginnen.

Gott sandte Jesum Christum zur Erlösung der Menschen in die Welt. = Gott sandte Jesum Christum in die Welt, daß er die Menschen erlösete. Schone deiner Gesundheit zur laugen Erhaltung deiner Kraft. = Schone beiner Gesundheit, damit du lange kräftig bleibst. Das gute Kind betet für die Wiedergenesung der kranken Mutter. = Das gute Kind betet, daß seine kranke Mutter wiedergenesnen Witter Bater und Mutter zu deinem Wohlergehen. = Schre Bater und Mutter, auf daß es dir wohlergehe.

Bilbet aus folgenben Saben folde gusammengefette! Bur Ausbreitung feiner Lehre sammelte fich Jesus Junger. Bur Rettung seines Lebens floh Davib in die Winkel bes Landes. Zur Aussührung seines gottlosen Planes begab sich Absalom nach Hebron. Zur Beglückung der Menschen that Jesus Wunder. Zu beinem Fortkommen in der Welt mußt du in der Jugend viel Nützliches lernen.

Bringet folgende jufammengefeste Cate auf folde einfache jurud!

Obrigkeiten sind angeordnet, damit unsere Rechte gesichert sind. Gott läßt von Zeit zu Zeit Leiden über die Menschen kommen, das mit sie gedessert werden. Gott hat auf der Erde Berge und Thäler auch beshalb geschaffen, damit sie dadurch verschönert werde. Die Jfraeliten bekannen Gesetz, damit der Glaube an den wahren Gott erhalten würde. Die Obrigkeit legt Schulen an, damit die jungen Menschen darin gebildet werden. Gott läßt die Jahreszeiten mit einsander wechseln, damit unser Leben dadurch verschönert wird.

(Bem. Gebet bie Sage auch fo, bag ber Nebensat guerft fieht und ber hauptsat julett! Gebet sie bann mit einer kleinen Beranberung so, bag ber Nebensat mit weil anfängt, 3. B. Beil unsere Rechte gesichert sein muffen, so muß es Obrigkeiten geben.)

6) Der Rebenfat, welcher einen Umftanb bezeichnet, fann auch abgefürzt werben.

Da ich in ber Sache selbst nicht gründlich unterrichtet bin, kann ich dir keine genügende Auskunft geben. — In der Sache selbst nicht gründlich unterrichtet, kann ich dir keine genügende Auskunft geben. Indem ich meine Bitte wiederhole, grüße ich Dich herzlich. — Meine Bitte wiederholend, grüße ich Dich herzlich. — Meine Bitte wiederholend, grüße ich Dich herzlich. Wenn man die Geschwäßigkeit abrechnet, so sinder and dieser Schülerin nichts zu tadeln. — Die Geschwäßigkeit abgerechnet, sindet nan an bieser Schülerin nichts zu tadeln. Man muß die Tugend üben, damit man sie kenne. — Man muß die Tugend üben, um sie zu kennen. Lebe, damit du kernest. — Lebe, um zu kernen. Wir sterben, damit wir keben. — Wir sterben, um zu keben.

Rurget auf biefe Beife folgenbe Gate ab!

Weil die Kinder mit den Sorgen für die Jukunft unbekannt sind, so verleben sie ihre Jugendjahre in Frohsinn. Indem ich in die tiesste Trauer versunken din, melde ich dir den Tod meines geliebten Baters. Wenn auch abgesehen wird von dem schädlichen Einslusse der Trunkenheit auf den Körper, so hat sie noch weit größere Rachtheile auf die Geisteskräfte. Wenn die schönste Geschicke ohne Ausdruck vorgelesen wird, so macht sie keinen Sindruck. Wenn eine unbedeutende Sache von einem gewandten Erzähler vorgetragen wird, of kann sie die Ausmerksamkeit rege erhalten. Ob gleich die Lehre Jesu von Heiden und Juden versolgt wurde, so gewann sie doch immer mehr Bekenner. Obwohl Jesus von Pilatus als unschuldig erklärt wurde, so wurde er bennoch zum Tode verurtheilt.

Seinifch u. Budwig; ameites Sprach. u. Lefebuch. 5. Huft.

Bebet in folgenben Capen bie Rebenfage unverfürgt!

Von beiner Unschulb überzeugt, werbe ich dich überall verstheibigen. Den Degen in der Faust, stürzten wir auf die Feinde. Den Frieden Gottes im Herzen, heitere Ruhe auf dem Antlite, starb er. Bergeblich auf Besserung hoffend, hat der Aater seinen Sohn enterbt. Der Zufunft ruhig ent gegen sehend, erfüllt der Fromme seine Psichen. Jesus, von den Todten auferstanden, zeigte sich seinen Jüngern. Man soll essen, um zu leben. Man gehe in die Kirche, um zu beten.

Anhang 1. Es gibt Zeitwörter (Verba), die in ihrer Umenbung (Conjugation) ihren Bokal in ben verschiebenen Zeiten und Weisen verändern ober welche ab lauten, z. B. gehen, ging, gegangen; steigen, flieg, gestiegen; springen, sprang, gespringen; eften, aß, gegessen. Biele behalzten aber benselben Grundlaut durch alle Zeiten und Weisen, z. B.-lehren, lehrte, gelehrt; fühlen, suhlete, gefühlt.

Wenn die Sonne aufgeht, so wird es Tag. Als die Sonne aufging, verließ ich meine Wohnung. Nachdem die Sonne aufgegangen ist, wird in der Natur Alles rege. Nachdem die Sonne aufgegangen war, ging ich auf das Feld. Wann die Sonne aufgehen wird, werde ich fortgehen. Wann die Sonne aufgegangen sein wird, so werde ich meine Wohnung verlassen.

Da die Sonne Alles erleuchtet, so freut man sich ihres Aufsgangs. Da die Sonne Alles erleuchtete, so wurde es angenehm. Da die Sonne Alles erleuchtet hat, so ist es angenehm geworden. Da die Sonne Alles erleuchtet hatte, so war es angenehm geworden. Da die Sonne Alles erleuchten wird, so wird es angesnehm werden. Da die Sonne Alles erleuchtet haben wird, so wird es angenehm geworden sein.

Wenn sich ber Tag neigt, geht die Sonne unter. Während ich las, kam Feuer aus. Ich habe einen Brief geschrieben. Kaum hatte ich mich niedergesetzt, so hörte ich klopfen. Wenn du zu mir kommen wirst, werde ich meine Arbeit schon vollendet haben.

Wenn ich fleißig bin, so hat man mich lieb. Jesus war breißig Jahre alt, als er sein Lehramt antrat. Christus ist erstanden. Nachbem die Stadt erobert war, hielten die Feinde ihren Ginszug. Wenn wir ansgeruht haben werden, werden wir unsere Reise weiter fortsetzen.

Auhang 2. Sabe zur Kenntniß der sammtlichen Zeiten. In der Sprache werden & Zeiten ausgebrückt: die gegenwärtige (das Präsens), die jüngst vergangene (das Impersectum), die völlig vergangene (das Perfectum), die fängst vergangene (das Plusquampersectum), die rein zufünstige (das Futurum absolutum) und die fünstig vergangene (das Futurum exactum).

#### a) Thatige Form (Activum.)

Wenn die Bäume blühen, so hoffen wir von ihnen Früchte. 
— Da die Bäume blüheten, so hoffen wir von ihnen Früchte.

— Da die Bäume geblüht haben, so können wir von ihnen Früchte hoffen. Nachdem die Bäume geblüht hatten, so setzen sie Früchte an. Wenn die Bäume nicht blühen werden, so werben sie auch keine Früchte tragen. Wenn die Bäume geblüht haben werden, so werben sie Früchte ansetzen.

#### b) Leibenbe Form (Passivum).

Wenn gebetet wird, so falten wir die Hande. Als gebetet wurde, salteten wir unsere Hande. Es ist gebetet worden. Nachdem gebetet worden war, so gingen wir nach Hause. Wenn gebetet werden wird, so werden wir unsere Hande salten. Wenn gebetet worden sein wird, so werden wir nach Hause gehen.

#### c) Das Silfszeitwert fein.

Weil ber Schüler fleißig ist, so lernt er etwas. Weil ber Schüler fleißig war, so lernte er etwas. Weil ber Schüler fleißig gewesen ist, so hat er seine Aufgabe gelernt. Weil ber Schüler fleißig gewesen war, so hatte er etwas Tüchtiges gelernt. Weil ber Schüler fleißig sein wird, so wird er etwas lernen. Weil ber Schüler fleißig gewesen sein wird, so wird er etwas gelernt haben.

Anhang 3. Sape zur Unterscheibung ber Beisen. Es giebt vier Beisen, in welchen ein Zeitwort fteben tann: die gewisse Beise (ber Indicativ), die Engewisse (ber Conjunctiv), die Besehloweise (ber Imperativ) und die unbestimmte Beise (ber Infinitiv).

Ich weiß, daß der Brüder schreibt. Ich wünsche, daß der Bruder schreibe. Ich sage zum Bruder: Schreibe! Ich sage zum Bruder: Du kaunst schreiben. Ich been. Ich sage zum Bruder zu schreiben. Ich been. Ich sage zum Bruder zu schreiben. Ich sage zum Bruder zu schreiben. Ich sage zum Bruder zu schreiben. Ich sage zuschreiben. Ich sage zuschreiben so unser Freund gestorben seit. Ich habe ersahren, das der Water morgen gewiß konmen wird. Ich zweisse, ob der Vater morgen kommen werde. Salomo sagte: Alles auf Erdenist eitel. Schomo sagte, daß Alles auf Erden eitel sei. Sei nicht eitel. Sis ist eine Schande, eitel zu sein. Ich melde dir, daß ich morgen nicht kommen kann. Ich melde dir, morgen nicht kommen zu können. Der Kame Gottes wird von uns geheiliget. Seheiliget werde dein Rame! Würde doch der Name Gottes geheiliget! Ist gebette worden? Frage, ob schon gebetet worden sei. Als ich dich gegehört hatte, kam ich gleich zu dir. Hätte ich dich doch gehört! Ich werde zu dir kommen. Ich erwarte, daß du vor mir die Arbeit vollendet haben werdest. Arbeite sleißig! Du sollst nicht stehlen!

# B. Busammengesette Sate, die aus zwei oder mehreren Saupffaten befteben.

Es gibt nicht bloß zusammengesette Saue, die aus haupt und Nebensau bestehen; es konnen in der Rebe auch zwei oder mehrere hauptsate mit einander verbunden sein. (Die Verbindung derselben geschiebt meistens durch Bindewörter [Conjunctionen]. Manche dieser Saue haben aber zur Verbindung gar kein eigenes Wort.)

1) Sauptfage, bie gusammenftellend mit einander verbunden find burch bie Bindewörter: und, auch, gubem, außerdem, nicht nur — sondern auch, nicht bleg — sondern auch, sowohl — als auch, weber — noch, theils — theils, erflich — bann — ferner — erdich, nämlich, als, wie. Diese Cage werden burch Strichyuntte von einander geschieden; bei Unwendung der Bindewörter "und", "oder" aber durch Kommate.

Kain bauete das Feld, und Abel hütete die Schafe. Die Bögel arbeiten nicht; auch fpinnen sie nicht. Die Bögel erfreuen uns burch ihren Gesang; zudem geben uns manche ihr Fleisch zum Essen. Jesus lehrte nicht nur; sondern er that auch Bunder. Der Reibische ist weder froh; noch gönnt er andern eine Freude. Das Obst wird theils roh gegessen; theils wird es gedörrt. Jesus starb; dann wurde er begraben; hierauf ging er lebendig aus dem Grabe hervor; endlich suhr er gen himmel. Gott ist mein Schuß, und auf sein Wort soll meine Seele trauen. Bleibe im Lande und nähre dich redich. Thue Gutes, und schweig dazu. Thue Necht, und schen Niemand. Kehr' erst vor deiner Thür; dann hilf dem Nachdar! Tugend läßt sich nicht begraben; auch die Laster sterben nicht.

2) Sauptfate, die entgegenstellend mit einander verbunden find burch bie Bindeworter: nicht — fonbern, entweber — ober, foust, aber, allein, hingegen, boch, jedoch, bennoch, bessenungeachtet, gleichwohl, bagegen.

Wir haben keine bleibende Stätte; sondern die zukünstige suchen wir. Entweder schreitest du in beiner Bildung vorwärts, oder du gehst zurück. Sin guter Sohn ist seines Vaters Freude; aber ein thörichter Sohn ist seiner Mutter Grämen. Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderden. Der Fromme haßt seine Feinde nicht; vielmehr betet er sür sie. Sprich vernünstig, oder schweig! Mische dich nicht unter die Wölse; sonst wirst du von ihnen gestessen. Laß auch Andere zu Worte kommen; sonst wird man deiner Weisheit bald überdrüßig. Viele missen Vieles; aber keiner hat ausgelernt. Der tugendhafte Mensch stirtt; aber die Tugend ist ewig. Wohl such der Fromme Güter dieser Welt; jedoch verschmäht er unrecht Gut. Manche liegen Tag und Nacht über der Arbeit; dennoch ist kein Seigen dabei. Die Wahrheit liebt das Licht; die Lüge dagegen scheut es. Durch Buße wendest du die Strase Gottes

ab; boch Menschen benken dir den Fehltritt noch im Grad. Es weichen Sonn' und Mond einander freundlich auß; selbst ihnen wäre sonst zu eng ihr großes Haus. Gefälligsein ist deine Pflicht; doch Jedermann gefällst du nicht. Dem Silber gleichet die Nede; aber Schweigen zu rechter Zeit ist lauteres Gold. Streck dich nach der Decke; sonst kommst du mit den Füßen in's Strob. Worte sind gut; sie sinst aber nicht das Beste. (Götse.) Des Lasters Bahn ist Ansangs zwar ein breiter Weg durch Auen; allein sein Fortgang bringt Gefahr, sein Ende Nacht und Grauen. (Gellert.)

3) Sauptfate, bie begrindend ober folgernd mit einan ber verbuns ben find burch bie Bindewörter: baher, beswegen, beshalb, barum, bemnach, mithin, somit, also, folglich, benu.

Das Glas ift spröbe; baher läßt es sich nicht biegen. Der Schüler ist unaufmerksam; barum lernt er auch nicht viel. Dieser Baum hat nicht geblüht; folglich kann er keine Frückte bringen. Italien liegt viel südlicher als Deutschland; daher (deswegen, deßhalb, darum, also) ist es dort viel wärmer. Danket dem Hern; denn er ist freundlich. Du bist ungenügsam; daher wirst du nie glüdlich sein. Das Jesuskind mußte kliehen; denn Herodes trachtete ihm nach dem Leben. Die Welt vergeht mit ihrer Luft; brum saß den Hinner Brust! "X" sür "U" mach Keinem vor; denn Trug haßt jedes Herz und Ohr. Vergiß nicht des Todes; denn deiner vergißt er gewiß nicht. Einem Jeden gefällt seine Weise wohl; drum ist das Land von Narren voll.

4) Sauptfate, bie ohne Binbeworter mit einanber verbunsben finb.

Faule Hand machet arm; sleißige Hand machet reich. Schönheit vergeht; Tugend besteht. Den Geschicken hält man werth; den Ungeschicken Riemand begehrt. Ueberall habe Gott vor Augen; vor ihm leuchtet die Nacht, wie der Tag. Besolge gern der Lehrer Nath; er bahnt zu Tugend und Glück den Psad. Durch Kenntnisse steiges ber Kluge empor; der Träge nust darben und bleibet ein Thor. Zustriedenheit würzt das beschieheinke Mahl; stets schmückt sie dein Leben mit sonnigem Strahl. Der Meusch denkt; Gott lenkt. Wagen gewinnt; Wagen verkiert. Eigenlob stinkt; fremdes klingt. Benüge rasch den Augenblick; vergang'ne Zeit kehrt nie zurück. Schäße nicht zu hoch das Geld; es hat nur Werth sir diese Welt. Irret euch nicht; Gott läßt sich nicht spotten. Geh' treu und redlich durch die Welt; das ist das beste Keisegeld. Arbeit macht uns frohe Tage; Trägheit wird uns selbst zur Plage. Mit Vielem hält man Haus; mit Wentigem kommt man aus. Schambast müssen kinder sein; das steht ihnen hübsch und sein. Besiehl dich Gott; sei stark in Noth; gieb Armen Brod; bedenkt den Tod! Dickthun ist sein Reichthum;

zwei Pfennige sind sein Vermögen. Alte soll man ehren; Junge soll man lehren; Weise soll man fragen; Narren soll man vertragen. Ansfangen ist leicht; Beharren ist Kunst. Sut macht Muth; Muth macht Nebermuth; Uebermuth thut selten Sut. Sut macht Freunde; Noth bewährt sie. Gebrauchter Pflug blinkt; stehend Wasser stinkt. Bei der Natur ging der Mensch in die Schule; ihr hat er alle nüglichen Künste des Lebens abgelernt. Friede ernährt; Unsriede verzehrt. Bet' und arbeit'; Gott segnet zu seiner Zeit. Deine eigene Hand dich nähren soll; so (auf diese Weise) lebst du recht und geht's dir wohl. Du bist sehr eilig, meiner Treu! du sucht und geht's dir wohl. Tu bist sehr eilig, meiner Treu! du sucht in Thür sich läufst vordei. Leiden währt nicht immer; Ungeduld macht's schlimmer. Ordnung lerne; sie gefällt; sie ersparet Müh' und Geld. Redlich sei bes Herzens Grund; redlich spreche auch der Mund! Sorgen treibt zum Gebet; Gebet vertreibt die Sorgen.

# III. Der zusammengezogene Sat.

Bwei hauptfage können öfters zu einem Sat zusammengezogen werben, ber bann ein zusammengezogener Sat beift. Dies fann gesschen, wenn beibe Sate einertet Subjekt ober einerlei Brabitat haben, ober wenn sich verschiebene nabere Bestimmungen ober einige gleichartige Umftanbe auf ein gemeinsames Satzlieb beziehen und mit einander verbunden sind. Man gebrancht zur Berbindung der Satzlieber bie nämlichen Bindendreter, wie in verbundenen Sauptsätzen; bie Satzlieber können aber auch ohne Bindewort in Berbindung siehen.

- 1) Bufammengezogene Gabe, in welchen zwei Catglieber gu- fammenftellend verbunben finb.
- a) Busammengezogene Sabe mit einersei Subjett und verfchiebenem Brabitat.

Die Sonne erseuchtet und die Sonne erwärmt. — Die Sonne erseuchtet und erwärmt. — Die Sonne erseuchtet nicht nur, sondern erwärmt auch. Man verändert sich oft und man bessert sich selten. — Man verändert sich oft und bessert sich selten. Manche werden für fett gehalten; sie sind nur geschwollen. — Manche werden für fett gehalten und sind nur geschwollen. — Der Juchs ändert den Balg; der Juchs behält den Schalf. — Der Juchs ändert den Balg und behält den Schalf. Man nuß nicht bloß versprechen; man nuß auch halten. — Man muß nicht bloß versprechen, sondern auch halten. Michte erst dich selber, dann den Nächsten. Sin Großen vom Herzen ist desser, als ein Thaler von der Hand. Sin Prophet gilt nirgends weniger, als ein Einem Baterland. Gott versüßt den Wasserfrug und würzt den Haberbrei. Sei klug wie die Schlangen und ohne Kalfc wie die Tauben! Gegen euch seib immer streng und fest. (Herder.)

Biebet folgenbe Gabe gufammen!

David war nicht nur König; David war auch Prophet. Moses war nicht nur Prophet; Moses war auch Heerführer. Jesus lehrte; Jesus that auch Wunder. Danken kostet Nichts; Danken gefällt Gott und Menschen wohl. Höfliche Worte vermögen viel; bösliche Worte kosten wenig. Die Sonne des wahren Christenthums leuchtet; die Sonne des wahren Christenthums erwärmt. Der wahre Christeiebt nicht allein seine Freunde; der wahre Christ liebt auch seine Feinde. Die Liebe ist langmüthig; die Liebe ist freundlich. Du redest, wie ein Träumender redet.

b) Busammengezogene Gate mit einerlei Prabitat und verschiebenem Subjett.

Die Wolfskirsche ist eine Giftpslanze; ber Stechapsel ist eine Giftpslanze. — Die Wolfskirsche, besigleichen der Stechapsel sind Giftpslanzen. Versprechen steht Jungen und Alten; Halten steht Jungen und Alten; Halten steht Jungen und Alten. — Bersprechen und Halten steht Jungen und Alten. Frohsinn, Mäßigkeit und Ruh' schließt dem Arzt die Thüre zu. Hossen und haren macht Wanchen zum Narren. Grobseit und Stolz wachsen auf einem Holz. Verschlossener Mund und ossen Augen haben noch Niemanden geschabet. Schweigen und Venken darf Niemand tränken. Salz und Brod macht Wangen roth. Fisches sangen und Venken verdiren werdert nunchen jungen Gesellen. Der Alten Nath, der Jungen That, der Plänner Muth ist allzeit gut. Hören, Sehen und Schweigen verhütet manchen Krieg. Stiller Mund und treue Hand gelten viel in jedem Land. Tod und Schlassind wehrt. Sammet und Seibe löschen das Feuer in der Küche aus. Tanzen, Kartenspiel und Wein reißen große Halfer ein. Mangel und Uebersluß wirken oft verderelbich. Ein braver Neiter und ein rechter Regen kommen überall durch. Treue und Glauben ist der Ecken aller menschlichen Geselsschaft. (Herder.) Der Selen Wort und That kliugt oft nach Jahren wieder. (Claudius.)

Biehet folgenbe Gate gusammen!

Der Bater beförbert das Wohl der Jamilie; die Mutter beförbert das Wohl der Jamilie. Die Menschen sind Geschöpse Gottes; die Engel sind Geschöpse Gottes. Der Neiche will Freude genießen; der Arme will Freude genießen. Der Gesällige erwirbt sich Freunde; der Auge erwirbt sich Freunde. Der Rachsüchtige verzeiht nicht gern Beleibigungen; der Stolze verzeiht nicht gern Beleibigungen. Böse Augen können das Licht nicht leiden; des Gewissen kann das Licht nicht leiden. Dust zum Dinge macht Mühe und Arbeit geringe; Liebe zum Dinge macht Mühe und Arbeit geringe; Liebe zum Dinge macht Mühe und Arbeit geringe. Regenten müssen wenig schlafen; Wächter müssen wenig schlafen. Nenschen ändern sich oft geschwind.

c) Busammengezogene Cabe mit einerlei Cubjeft und Prabifat, aber verichiebenen mit einanber verbunbenen naheren Bestimmungen bes Prabifats.

Die Kinder lieben den Bater; die Kinder lieben die Mutter. = Die Kinder lieben Pater und Mutter. = Die Kinder lieben sowohl den Bater, als die Mutter. = Die Kinder lieben nicht nur den Bater, sondern auch die Mutter. Gott gedenkt des Menschen; Gott gedenkt auch des kleinsten Burmes. = Gott gedenkt nicht bloß des Menschen, sondern auch des kleinsten Burmes. Die Sprache ist eine wundervolle und kostdare Gabe des himmels. Traue nicht den lachenden Wirthen und den weinenden Bettlern. Gott, Eltern und Lehrern fann man nicht Gleiches vergelten. Gute Sprüche, weise Lehren nuß man üben, nicht bloß hören. Sinem Ochsen, einem Betrunkenen und einem Fuder Heu muß man von Weitem aus dem Wege gehen. Die Sigenliebe gebiert die Sitelkeit, den Hochmuth, den Stolz, die Hosffahrt und die Aufgeblasenheit.

Biebet folgende Cape gufammen!

Die Thiere gewähren uns Nahrung; bie Thiere gewähren uns Kleibung. Der Mensch hat Vernunft; ber Mensch hat freien Willen. Die Bäume geben uns holz; bie Bäume geben uns vieles Andere. Ich erinnere mich beiner Worte; ich erinnere mich beiner Handenn. Gott läßt seine Sonne bem Gerechten scheinen; Gott läßt seine Sonne bem Ungerechten scheinen; Gott läßt seine Sonne bem Ungerechten scheinen. Neuen Freunden ist nicht wohl zu trauen; einem alten hause ist nicht wohl zu trauen. Narrenhände beschmieren Tisch; Narrenhände beschmieren Wände. Der Tob droht dem Reichen; ber Tob droht dem Armen.

- d) Busammengezogene Cape mit verschiebenen naberen Bestimmungen bes hauptworts.
- aa) Gigenfchafteworter ale nabere Bestimmungen.

Das alte Jerusalem ist mehrmals zerstört worden; das berühmte Jerusalem ist mehrmals zerstört worden. — Das alte und berühmte Jerusalem ist mehrmals zerstört worden. Das herz ist ein troßiges Ding; das herz ist ein verzagtes Ding. — Das herz ist ein troßiges Ding; das herz ding. Sin Christ erdarmet sich sowohl leiblicher als geistiger Noth. Vertraue dem allgütigen und allmächtigen Gott. Gerade die bestem und zwerlässischen, die ehrwürdigstem Menschen haben nicht immer die vortheilhasteste Außenseite. Nicht nur die jungen, sondern auch die alten Menschen wollen lange leben.

bb) hauptwörter im Beffenfalle als nabere Bestimmungen.

Der Gott des himmels wird meiner nicht vergessen der Gott ber Erbe wird meiner nicht vergessen. = Der Gott des himmels und

ber Erbe wird meiner nicht vergessen. Jehova heißt oft der Gott Abrahams; Jehova heißt oft der Gott Jsacks und Jakobs. — Jeshova heißt oft der Gott Abrahams, Jsacks und Jakobs. Man muß den Feinden der Gewissensen und des äußeren Glüdes widerstehen. Die Geschichte giedt uns den Schlüssel der Gegenwart und der Zuskunst. Die Besserung unseres Herzens und Lebens ist unter allen Umständen die unerläßlichste.

- e) Busammengezogene Gabe, in welchen gleichartige Umftanbe mit eins anber verbunden finb.
  - aa) Ilmflanbe bes Orte.

Die Engländer herrschen auf dem Lande; die Engländer herrschen zur See. = Die Engländer herrschen auf dem Lande und zur See. Der Böse ist in diesem Leben unglücklich; der Böse ist in der Ewigfeit unglücklich. = Der Böse ist in diesem Leben und in der Ewigfeit unglücklich. Zwischen heut und morgen liegt eine lange Frist. Die Amphibien leben theils im Wasser, theils auf dem Lande. Sei in der Schule und in der Kirche ausmerksam. Habe Gott vor Augen und im Herzen. Gott ist im Himmel und auf der Erde. Zu Hause und im Kriege herrscht der Mann.

bb) Umftanbe ber Beit.

Der Wächter wacht beim Tage; ber Wächter wacht bei ber Nacht.

— Der Wächter wacht beim Tage und bei der Nacht. Der Lehrer unterrichtet an Werklagen; der Lehrer unterrichtet an Sonntagen.

Der Lehrer unterrichtet an Werk- und Sonntagen. Der Wächter wacht früh; der Wächter wacht fpät.

Der Mächter wacht fpät.

Der Mächter wacht fpät.

Der Mächter wacht früh und fpät. Wan foll vor und nach dem Essen beten. Bleibe Gott im Glück und im Unglück treu. Bergiß des Herrn, deines Gottes, weber in Freud noch in Leid.

cc) Umftanbe ber Beife.

Jesus wirkte mit Liebe; Jesus wirkte mit Weisheit. — Jesus wirkte mit Liebe und Weisheit. David regierte mit Klugheit und mit Kraft. Jesus wirkte liebevoll und fräftig. Freunde, treibt nur Alles mit Ernst und Liebe. Andacht ist das Andenken an Gott mit Ershebung und Kührung des Gemüthes. Viele große Ersindungen sind durch Jusall oder einen glücklichen Gebanken entstanden. Liebe deinen Rächten nicht bloß mit Worten, sondern in der That und in der Wahrheit. Ein gutes Kind gehorcht willig und mit Freuden. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe. Es ist besser ohne Geld, als ohne Freunde leben.

dd) Umftanbe bes Grunbes.

Die Juben töbteten Jesum aus Unwissenheit; die Juben töbteten Jesum aus Bosheit. = Die Juben töbteten Jesum aus Unwissenheit und Bosheit. Der Schüler wird wegen seines Unsleißes und wegen seiner Nachläßigkeit bestraft. Das Wetter kennt man am Wind, ben Bater am Kind, ben Herrn am Gesind, ben Vogel am Gesang, ben Topf am Klang, ben Csel an ben Ohren, am Wort ben Thoren. Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nüte zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung in ber Gerechtigkeit.

2) Bufammengezogene Gate, in welchen zwei Satglieber ent-

Die Zeitlose blüht nicht im Frühlinge; die Zeitlose blüht im Herbste. = Die Zeitlose blüht nicht im Frühlinge, sondern im Herbste. Der Esel geht langsam; der Esel geht sicher. = Der Esel geht zwar langsam, aber sicher. Ehristen werden nicht geboren, sondern wiedergeboren. Der Wolf ändert das Haar, bleibt aber wie er war. Der Mensch wird nicht auf einmal, sondern nach und nach böse. Mißgunst frist ihr eigenes Herz, aber kein fremdes. Gottes Zeiger geht langsam, aber richtig. Nicht der Ort, sondern das Herz wacht das Gebet. Man entgeht wohl einmat der Strase, aber nicht dem Gewissen. Die Reue kommt langsam, aber gewiß hinten nach. Selten wird das Trefsliche gefunden, seltener geschät. (Göthe.) Den Ruhm soll der Weise verachten, aber nicht die Ehre. (Seume.)

Biebet folgenbe Gape in genannter Beife gufammen!

Das Eichenholz ist nicht bas vorzüglichste Brennholz; bas Buschenholz ist bas vorzüglichste Brennholz. Judas Ischarioth war ein Jünger Jesu; Judas Ischarioth war ein schlechter Mensch. Das Buch koftet viel; bas Buch hat keinen großen Werth. Die Augen glauben sich selbst; bie Ohren glauben andern Leuten. Gott ist gerecht; Gott ist aber auch barmherzig. Du sollst bas Gute nicht bloß lieben; dufollst es auch üben.

3) Rufammengezogene Gate, in welchen zwei Catglieber be- griindend verbunden finb.

Gute Perlen sind selten; gute Perlen sind theuer. = Gute Perlen sind selten, also (mithin, folglich, beshalb, baher) auch theuer. Die ersten Menschen waren Gott ungehorsam; die ersten Menschen waren strafbar. = Die ersten Menschen waren Gott ungehorsam und baher strafbar. Jakob betrog seinen Bruber Sau um den väterlichen Segen; Jakob mußte vor Ssau entsliehen. = Jakob betrog seinen Bruder Sau um den väterlichen Segen und mußte daher vor Ssau entsliehen.

Biebet folgenbe Gate gufammen !

Jebes Geschöpf freut sich seines Lebens; ber Burm im Staube freut sich seines Lebens. Diese Birne ist nicht reif; biese Birne ist nicht genießbar. Jeber Betrug ift Sünbe; die Verfälschung ber Wanre

ift Sunde. Alle Menschen mussen sterben; die Könige mussen sterbent. Joseph war seinem Bater gehorsam; Joseph wurde von seinem Bater geliebt.

# I. Angang.

Ginfache und zusammengesetzte Sage verschiedener Art, in welchen abnlich lautende Borter vorkommen.

### (a, aa, ah.)

Wer ben Namen eines sparsamen Wirthes haben will, muß seine Ausgabe nach der Einnahme richten. Die Schaaren der Soldaten bewahren nicht allein die Stadt, sondern auch den ganzen Staat. Der Schuhmacher aß mit seiner Uhle (Pfrieme) ein Stück Nal. Saht ihr gestern die schöne Saat auf den Fluren? Ein mahrer Freund ist Goldes werth. Wir waren gestern im Begriff, verschiedene Waaren zu kaufen; sie waren uns aber zu theuer. Ich war gestern dei einem großen Gastmahl, möchte aber nicht allemal dabei sein. Dieser Mann hat ein Maal im Gesicht selbenste. Schlaft jeds prahlende Denkmal ist ein Merkmal wahrer Berzbienste. Schlaft jett nicht; sondern rafft eure erschlaft en Kräfte zusammen.

Ein Dieb stahl neulich etwas Stahl; er wurde aber, als er ihn eben in einem Stalle verbergen wollte, ertappt und für sein Stehlen bestraft. Hier wallt das Wasser mit Gewalt durch den Wald. Mein Bater tam von seiner Reise zurück und brachte mit einen Kamm mit. Der Meiger kaufte ein Lamm, welches lahm ist. Des Richters Amt bringt es mit sich, daß er Verbecher zu Strasen verdammt. Der genügsame Landmann sammelt die Früchte und bindet sie in Garben zusammen. Man schäpt selten ben Mann nach seinen Verdienen. Sin Mensch, der seine Leidensschaften nicht beherrschen kann, gleicht einem Kahn ohne Kührer.

Schon Mancher rannte aus Leichtsinn an ben Nand bes Berberbens. Wann wirst du von beinem Wahne einmal geheilt werden? Ich harre noch immer auf den Mann, der mir die Haare abschweiden soll. Sinem Menschen, der den Staar hat, stehen die Augen oft ganz starr. Der Stahr ist ein Singvogel. Am Lachen erkennt man den Narren. Gott gibt uns Alles, was zur Nahrung des Leibes gehört. Der jüngste Sohn meiner Base spielt schon recht gut auf dem Basse. Deine Nase ist naß; wische sie ab. Hass weise sie geschossen Basse sie den Bruder Alles, was böse ist? Alls mein Vater las, sagte er: Laß mich boch imgestört!

Richt alle Leute effen gern Aale. Wer Anbern nachahmt, hat ein schlechtes Amt.

## (ă, āh, e, eh, ee, ö, öh.)

Wer ein Helb ift, hält auch das Aeuherste aus. Auch die Kornähre predigt Gottes Ehre. Ein Gut, welches ewig währt, ist mehr werth, als das, welches vergänglich ist. Der Hehler ist um keinen Heller besser, als der Stehler. Wer wehrlose Thiere schlägt und quält, verräth ein schlechtes Herz Wer wehrlose Thiere schlägt und quält, verräth ein schlechtes Herz. Der hirt fühlt sich glücklich, wenn er Abends mit seiner Heerde nach Haufe kommt und auf seinem Gerbe ein gutes Abendessen sindet. Die Hoffnung des Landmanns fällt, wenn es seinem Felde lange Zeit an Regen sehlt. Die strenge Kälte macht, daß die Stränge der Pserbe ganz steif werden. Sei von Herzen redlich und mit der Zeit räthlich. Bermeide Alles, worüber du später erröthen müßtest. Manche giftige Beeren sind gefährlicher, als Bären und Löwen. Junge Spötter und Freigeisser werden später nicht selten Frömmler.

Dem Wurme ist das Leben so lieb, wie dem Löwen. Wer Etwas leichtsinnig beschwört, der beschwert sein Gewissen. Die Schreibsedern sind gewöhnlich mit bunten Fäden unwickelt. Der Mensch dat zehn Zehen und gewöhnlich 32 Zähne. Die kranken Wohne meines Freundes sehnen sich nach ihrem abwesenden Bruder. Der Rechen ist eine Art Kamm. Ich kann heute kein Glied regen. Am Rechnen habe ich viele Freude. Wer sich rächt, handelt unrecht. Aerzte geben oft bittere Arzneien. Erze trifft man in Bergwerken an. Dieses Feld gefällt mir so sehr, daß ich es kausen möchte; aber es fehlt mir dazu das Geld. Der Holzhauer hat sehr gefehlt, da er einen unrechten Baum gefällt hat. Zu meinem heutigen Spaziergang wähle ich die Wälle unserer Festung. Wenn wahre Freunde sich trennen, so vergießen sie dobei gemeinigelich Thränen.

Wer andere verleumdet, ben verachtet man mit Necht mehr, als ben Dieb; benn vor diesem kann man sich leichter hüten. Kommen Sie her, mein Herr, und sehen Sie das Heer, welches der Herzog anführt. Dieser Mensch ist, wenn auch nicht böser, doch auch nicht viel besser, als sein Bruder. Die Felle mancher Thiere bienen und zur Kleidung. Durch Unglücksfälle wird Mancher geselsert, der im Glücke nicht an Gott dachte. In Gärten trifft man Blumen; mit Gerten werben die Unarten bestraft. Die Sonne ersellt die Erdoberstäche und erhält die Pflanzenwelt. Kinder spielen gern mit Bällen. Die Humengärten sind in Beete eingetheilt. Wir schlasen des Nachts in Betten. Die Gescherten suchen bauen

Zellen, und die Landesherren erheben Zölle. Die alten Städte find mit Wällen umgeben. Auf dem Meere fieht man Wellen. Auf Seen kann man gut um sich sehen.

## (i, ie, ih, ieh, ü, üh.)

Gewitter und Stürme leisten uns vortreffliche Dienste wiber bie schäblichen Dünste, womit die Luft schon wieder angefüllt ift. Wiber alles Erwarten ist das Geld wieder gefunden worden. Die Runkelrüben werben gerieben, wenn sie zu Zuder benut werben sollen. Mährend der Landmann seine Sichel schliff, erhielt ich diesen Brief mit schwarzem Siegel. Wenn das Metall fließen soll, muß es erst durch Feuer flüssig gemacht werden. Wer lügt, der scheut das Licht. Die Wahrheit fürchtet nichts, wenn sie auch offen liegt. Mit Ziegeln deckt man häuser; Pferde aber regiert man mit Zigeln. Kriege verwüssen das Land. Krüge sind Trinkgefäße.

Arbeit und Hunger würzen das einfachste Gericht. Dem Unschuldigen schabet kein böses Gerücht auf die Dauer, wenn es ihn auch vor Gericht anklagt. Wer blindlings seinen sinnlichen Begierzen und Trieben folgt, in bessen Seele sieht es gewiß sehr trübe aus. Ich vermied die Gesellschaft dieses Menschen, weil er ein schlechtes Gemüth hat. Sieh' diese Blume! wie künstlich ist sie gebaut! Gott verlieh dem Menschen eine vernünstige Seele. Der Schiffer brachte eine große Ladung großer Schieferplatten, worunter aber viele schiefe Stäcke waren. Ich schlief gerade, während mein Vater sein Messer schliff. Wer seine Pflichten treu ersfüllt, fühlt keine Gewissensbisse.

Indem ich den Eimer fülken wollte, fiel ich auf die Erde. Auch unter dem Gesinde sindet man viele gutgesinnte Menschen. Ich fragte ihn, in welchem Gegenstand er gestern Unterricht erhielt. Ein Wirth, der nur wenige Gäste gewohnt ist, wird durch zu vielerlei Aufträge leicht verwirrt. Sie irren sich, wenn Sie ihren ausgesprochenen Sat für Wahrheit halten. Wisse, daß diese Eegend mit schönen Feldern und Wiesen vor zehn Jahren noch eine Wisse war. Bewahre dir ein gutes Gewissen. Wer mößig ist und trinkt, ist vor vielen Krankheiten sicher. Die Löwen brüllen. Wer schlecht sieht, bedient sich der Brillen.

### (au, eu, ai, ei.)

Wer an eine Reihe burchlebter Jahre ernsilich benkt, wird oft Anlaß zur Neue über begangene Fehler finden. Man muß sich scheuen, auch nur den Schein einer schlechten Gesinnung oder Handlung zu haben. Gott versorgt auch die Waisen, wenn sie sich nur von rechtschaffenen und weisen Leuten auf eine vernünftige Beise unterweisen umb leiten lassen. Die Munde heilt. Der Hund heult. Mäuse sind kleine Säugethiere; die Meisen sind aber Bögel. Kinder mussen sich von ersahrnen Leuten warten und leiten lassen. Sin Maurer siel von der Leiter, brach ein Bein und muste große Pein leiden. Endlich starb er leider! und wurde unter dem Geläute der Glocken von sehr vielen Leuten

zu seinem Grabe geleitet.
Freue dich, daß du wieder freien Zutritt hast. Die Juden dürsen an ihren Feiertagen nicht mit Feuer und Geld umgehen. Die Eule stog in aller Eile davon. Im Mai ist est in meinem Garten, der am Mainstusse liegt, sehr schön. Zene beiden Farbenreiber sollen auf ihrer Reise unter die Straßenräuber gestommen sein. Der Gerber kaufte heute viele Häute, die er zu Leder verarbeitet. Wer viel weiß und doch nicht weise ist, hat nicht auf die rechte Weise sich ausgebilbet. Wer das Böse bereut, muß auch zum Guten bereit sein. Zäume sind keine Zäune. Auf den Kainen wächst gewöhnlich Gras. Dem Keinen ist Alles rein. Der Rheinwein ist berühmt.

# (o, oo, oh.)

Mancher Lotteriespieler hofft auf ein großes Loos, wird aber durch sein Spielen bloß sein Geld los. Jener Mann irrte sich in der Person, indem er den Sohn für den Bater hielt. Der Mohr ist an Farbe beinahe dem Torf-Moor gleich. Der Bote hat von meinem Bater das Gebot erhalten, mich mit dem Boote abzuholen. Ich hatte Mühe und Noth, dis dieser Knabe die Noten lernte. Gut gebrannte Töpse aus Thon erkennt man schon an ihrem klingenden Tone. Ihr sollt euren Sold nicht unmit verwenden. Als die Sonne ausgegangen war, ging der Bater mit seinem Sohne spazieren. Der schöne Baum dort an der Gartenthür ist ganz versdort. Der Jäger schoß diese Fischotter in der Oder.

#### (u, uh.)

Jebe Uhr hat ihren Urheber, so wie jede Wirkung ihre Ursfache. Wenn das eigensinnige Kind ruhte, so bekäme es die Ruthe nicht. Es bringt dir wenig Ruhm, daß du so viel Rum trinken kannst. Der Schuster oder Schuhmacher verfertigt neue Schuhe. Die Schule ist eine nützlicke Anstalt für Kinder. Du hast ja eine ganz uralte Uhrkette. Der Mann mit dem großen Schnurzbarte hat seine Uhr mit einer Schnur um den Leib besestigt. Ich kante ein Fuder Hen zum Futter sür meine Pserde. Der Hund fängt nach dem Huhn. Thu nur Sutes; dann bewahrest du dir ein gutes Gewissen. Der Sohn vertheidigte seine Mutter, die von den Räubern angesallen wurde, mit entschossenem Muthe.

(b, p, pp.)

Brufe mohl, mas bu in einem Briefe fchreibst. Ich habe ein Baar Tauben baar bezahlt. Gei bantbar gegen empfangene Wohlthaten! Wenn bas Brod gebaden fein wird, werbe ich es einpaden und forticiden. Wer ein Bein bricht, muß beim Gin-richten besfelben große Bein ausstehen. Biele Gewächse werben ein Raub ber Raupen. Jener Berginappe mar fruher ein bofer Der Argt hat meinem Bathen verordnet, bas Bab gu gebrauchen. Gin Rappe ift ein Pferd, bas fo fcwarz ift, wie ein Rabe. Gin Blinder ift leicht zu plündern. Ginen burchlöcherten Becher fann man im Nothfalle mit Bech wieber ausbeffern. Die Liebe gegen beine Rebenmenfchen fei nicht bloß auf ber Lippe, fondern wohne in beinem Bergen. Die Rippen find Theile bes menfclichen Rorpers. Geftern rieben wir gelbe Ruben. bezahle Alles baar. Diefes Baffer ift faum trintbar. Go eben murbe bie Leichenbahre vorüber getragen. 3ch taufte mir fechs Baar neue Strümpfe.

## (d, t, dt, tt, th und ht.)

Mein Freund bat mich, ihn in's Bab zu begleiten. Jener Mann halt fich in feinem Unglude, wie ein Belb. Die Fruchte, welche mir mein Freund fandte, waren in Sand eingepadt. Das neue Gewand, welches er neulich an ber Wand beschmutte, murbe wieder gereinigt. Ich bin fo erhipt, daß mir jedes Glieb, wie Auf meinen Rath taufte mein Ramerab bas Keuer glüht. Spinnrab. Ein bichter Balb ift nicht felten ber Drt, wo Gewalt ausgenbt wird. Es geht das Gerede, das hausgeräthe meines Nachbarn folle bald verkauft werden. Der Gevatter hat unferm Bater gerathen, die Ratten auf unferem Hofe durch Gift zu vertreiben. 3ch rieth meinem Better, ber mit mir ausritt, Borficht an.

Mein Bater will mir nicht gestatten, an ben Gestaben bes Meeres spazieren zu geben. Mich halt weber gutes, noch schlechtes Wetter von meiner Reife ab. Wenn ich burch biefes Gitter febe, fo fann ich alle meine Guter überschen. Die Rotte ber Rebellen trug rothe Schleifen. Cete bich, wenn bu erhitt bift, nicht in ben fühlen Schatten; bu kannst sonst beiner Gesundheit schaben. 3ch miethe mir eine Wohnung mitten in ber Stadt. 3ch werde statt meines Brubers vor Gericht erscheinen. She wir uns bes Nachts in die Betten begeben, sollen wir beten. Der Mann in zener kleinen hatte verfertigt schöne hüte. Nicht durch vieles Reben, fondern burch Sandeln tannft bu jenen Ungludlichen ret= ten. Bor einigen Jahren blühte diefer frante, junge Mensch noch,

wie Maienblüthe.

Thonerne Gefäße lassen sich nicht ausbehnen; aber sie tonen, wenn man baran schlägt. Dort steht die Torte, welche wir heute essen wollen. Jener Mann mit dem röthlichen Kleide ist sehr reblich, aber etwas zu räthlich mit dem Gelde. In den Erdbeten wohnen viele Handwerker und Kausseute. Die Bettstätten sind gewöhnlich von Holz. Gestern schlug das Gewitter schon wieder im Dorse ein und erschlug einen Widder. Mein kranker Better wünscht schon lange, todt zu sein; aber der Tod hat ihn bisher verschont. Die neue Kirche ist schon und weit, aber noch nicht einz geweiht. Die Näthe der Handschuse sind auf dieser Seite mit blauer Seide umnäht. Höchst wirdig ist mir der Wirth, wenn er ein Wütherich in seinem Hausse wird. Ich din müde, so viel Miethe für dieses kleine Haus zu bezahlen.

## (f, ff, v, pf.)

Mein Bater befahl mir, das fahle Pferd an den Pfahl festzubinden. Mein Vetter ist seit einem Jahre viel fetter und so undehilslich geworden, daß er neulich kaum eine Feber von der Erde ausheben konnte. Das Pfeilchen, womit der Bruder nach dem Bogel schoß, siel bei diesem Veilchen nieder. Viele Kinder wissen jett die Feder besser zu gebrauchen, als ihre Väter. An Kenntnissen bist du deinem Vetter völlig gleich; aber du bist weniger gefällig und beschehen. Viele Blinde können durch das Besühlen Dinge unterscheiben, deren Unterschied von Andern nur mit den Augen wahrgenommen werden kann. Mancher Mensch fiel erst in das Laster des Geizes, nachdem er sich viel Geld erworden hatte. Als wir gestern pflügten, beschäftigte sich Philipp mit dem Fangen der Fliegen.

Für wen hast du die vier Pferde, welche du in den Stall führtest, gekauft? Ich will dir das Flecken, wohin du das Pflocken, schere Mensch mußte slücken, weil er seine Pflickten versamt hatte. Eine tugenbhaste Freundschaft verschafft uns vielen Nugen. Durch vieles Schlasen werden die Glieder schlasse. Durch vieles Schlasen werden die Glieder schlasse. Der Borzberarm geht von der Hand die Bleider. Der Borzberarm geht von der Hand die Riedenschaft fordern. Die Waaren sind sie Geld feil. Wit Pfeilen wird geschossen; Feilen braucht der Schlosser. Die Schafe verschaffen den Menschen durch ihre Wolle und ihr Aleisch einen großen Nugen.

ettett geopen stugen.

# (g, ch, k, c, ck, qu.)

Betagte Leute thun gewöhnlich Alles mit Bebacht. Der heut ift ein Fisch, ber haufig in Teichen gehegt wirb. Sage

mir boch, wo du diese schönen Sachen gekauft hast. Als der Tag andrach, bestieg der Schieferbecker das Dach des Thurmes. Ich lasse wie so beladenen Wagen in dieser Nacht bewachen. Ich lache über die sonderbare Lage, in welcher sich jener Mensch besindet. Ich mage es ansangen, wie ich will, so mach' ich die's nicht recht. Die Magd macht die Betten. Aus den des Elephanten ragen zwei große Zähne hervor. Sag, wo du den Sack hingelegt hast! Was ein Haden will, krümmt sich dei Zeiten. Ich lasse meine Erdäpfel hacken. Nicht jedes falsche und nachtheilige Gerücht kann vor Gericht gerügt und bestraft werden. Ein junger Belmann heißt Junker. Dein Schwager ist ein sehr schwacher

Es fängt an zu regnen; ich will baher gleich meine Aufgabe rechnen. Unser Schiff wurde mehrere Wochen lang von den Wogen des Meeres umber getrieben. Laß die Nadeln im Kissen steden, wenn du dich nicht steden willst. Wenn du über schmale Stege gehst, mußt du vorsichtig sein. Wer siech ist, muß manchen Sieg über sich selbst erkämpfen. Es ist schlecht, wenn man ein Thier ohne Ursache schlägt. Mein Bruder beträgt sich jetzt beträchtlich bester, als früher. Der Apotheker läßt sein Dach neu

beden.

Wenn bu den Brodteig geholt haft, so schöpfe auch etwas Wasser aus dem Teiche. Ein Damm von Erde zur Abhaltung des sonst eindrechenden Fluße oder Seewassers heißt auch Deich. Kunst erwirdt Gunst. Das Garn verwickelt sich in das Rad des Karren. Frag den Schneiber, ob mein Frack noch nicht fertig ist. Sinem Greise mag es noch weher thun, als einem Jüngling, aus dem Kreise seiner Lieben scheiden zu müssen. Wenn ich mir im Buchsladen einige Landkarten gekauft haben werde, werde ich zu dir in den Garten kommen. In der Sche, wo die Egge stand, sing ich neulich einen Finken. Um einen höheren Kang zu erhalten ersam schon Mancher einen Kank (schaue List). Er drang so lang in mich, dies ich endlich trank. Neidische Menschen können nicht leicht Zemanden sein Glück gönnen.

Geftern trug man die Kriegsfasse in einem großen Kasten über die Gasse. Zanke nicht darüber, daß ich deine Zange desnützte. Die Sage geht, daß deine Sache nicht gut ausfallen werde. In der Schlacht sagte der General zu seinen Soldaten: Schlagt zu, so gut ihr könnet! Zu dem raschen Knaben sagte der sorgliche Bater: sachte mein Sohn! Unser Wetter jagt auf der Jagd manschen Hasen. Die Mägde fegten das Zimmer, in welchem die Sohne vom Hause sechten. Wer den Sieg haben will, muß den gerechten Kampf nicht schenen. Wer sich selbst nur lebt, der ist sied für

die menschliche Gesellschaft.

(x, gs, chs, ks, cks.)

Es ift leichter, eine Art auf ber Achfel zu tragen, als eine Achfe vom Bagen. Woran lag's, bag ber Berfertiger bes Giegellads ben versprochenen Lachs nicht überfandte? Dem Dachfe wird nach bem Leben geftrebt. Die Tare ift die Abschätzung bes Werthes. Ded'ft bu bein Dach etwa felbit? Der Bibelfpruch, worüber ber Geiftliche predigt, ift ber Text. In ber Auction (öffentlichen Berfteigerung) habe ich folgende Sachen gefauft: fechzig Pfund Flacis, sechs Pfund Wachslichter, sechzehn Pfund bes besten Tabats, eine Art, eine Theebuchfe, einen ziemlichen Borrath von Stiefelwichse und einige Dachsfelle. Manches habe ich vielleicht zu theuer gefauft, weil ich es nicht zu tariren (ichagen) mußte.

# II. Angang.

# A. Ginige Beugungsformen (Declinationen.)

# 1) Bengung der Geschlechtswörter (Artikel.)

Die bestimmten Ge= Die unbestimmten Befchlechtewörter. folechtenvörter.

Einzahl (Singular)

Nom. Wer= ober Wasfall:

Gen. Weffenfall : Dat. Wemfall:

Acc. Wen = ober Basfall :

ber, die, bas, bes, ber, bes,

bem, ber, bem, ben, die, das,

ein, eine, ein.

eines, einer, eines. einem, einer, einem. einen, eine, ein.

Mehrzahl (Plural).

Nom. Wer= ober Wasfall:

Gen. Beffenfall : Dat. Wemfall :

Acc. Menfall :

bie ber ben Die

Die unbestimmten Be= schlechtswörter haben feine Mehrheit.

## 2) Beugung des hanptwortes (Substantiv).

a) Starte Declination.

Die ftarte Declination bat im Beffenfall ber Gingabl .. es" ober .. 8."

Einzahl.

Nom. Werfall: ber Cohn Gen. Weffenfall: des Cohn-es (8)

Dat. Wemfall: bem Sohn=e

Acc. Wenfall: ben Cohn.

ber Mann bes Mann-es dem Mann=e

ben Mann.

#### Mehrzahl.

Nom. Werfall: bie Cohn-e Gen. Beffenfall: ber Cohne Dat. Wemfall: ben Cohn:en Acc. Benfall: bie Göhnee.

die Männ-er ber Männ=er ben Männsern bie Männzer

Tag, Tijd, Wind, Glas, Buch, Ralb.

#### Einzahl.

Merfall: ber Staat Meffenfall: bes Staat-es Bemfall: bem Staatse Menfall: ben Staat.

bas Mäbchen bes Mädchen-s bem Mädchen bas Mädchen

#### Mehrzahl.

Werfall: bie Staatsen Beffenfall: ber Staat:en-Wemfall: ben Staatsen Benfall: bie Staat:en

die Mädchen ber Mädchen ben Mädchen die Diabchen

Strahl, Auge, Doctor, Schlüffel, Bruber.

#### b) Schwache Declination.

Dieje nimmt im Weffenfall ber Gingabl "en" ober "n" an und bebalt biefen Unhang in allen Biegungsfällen.

#### Ginbeit.

#### Mehrheit.

Werfall: der Mensch Wessenfall: bes Menschen Wemfall: bem Menfchen Benfall: ben Denich:en.

die Menichen ber Menfchen ben Menfchen die Menichen.

Rnabe, Affe, Advotat, Student, Mufifant.

#### c) Declination ber weiblichen Sauptwörter.

Diefe bleiben in ber Gingabl unverandert und geben in ber Debrgabl theils nad ber farten, theils nach ber ichwachen Declination.

#### Einzahl.

Werfall: die Hand Weffenfall: ber Sand Wemfall: ber Sand Wenfall: die Band

die Mutter die Frau ber Mutter der Frau ber Mutter die Mutter

der Frau die Frau

# Mehrzahl.

Werfall: die Band:e Weffenfall: ber Banbe Wemfall: ben Banb=en Wenfall: bie Sand-e.

bie Mütter ber Mütter ben Müttern bie Mütter

die Frausen ber Frausen ben Frausen die Frausen

# 3) Declination des haupt- und Geschlechtswortes mit einem Eigenschaftswort (Adjectiv).

Einzahl.

Werf.: ber gute Mann Wessens.: bes gut-en Mannes Wemf.: bem gut-en Manne Wenf.: ben guten Mann.

bic gute Frau ber gut-en Frau ber gut-en Frau bie gute Frau

bas gute Kind bes gut:en Kindes bem gut:en Kinde bas gute Kind.

#### Mehrzahl.

Werf.: die gut-en Männer Beffenf.: der gut-en Männer Bemf.: den gut-en Männern Benf.: die gut-en Männer.

die gutsen Frauen die gutsen Kinder der gutsen Frauen der gutsen Kinder den gutsen Frauen den gutsen Kindern die gutsen Frauen die gutsen Kinder

# 4) Declination des Haupt- und Eigenschaftsworts ohne Geschlichtswort.

Einzahl.

Berf.: gut-er Mann Bessenf.: gut-en (es) Mannes Bens.: gut-en Manne Bens.: gut-en Mann gut-e Frau gut-er Frau gut-er Frau gut-e Frau gut=es Kind gut=en (es) Kindes gut=em Kinde gut=es Kind.

Werf.: gut=e Männer Wessenf.: gut=er Männer Wenf.: gut=en Männer Wenf.: aut=e Männer Mehrzahl.
gutze Frauen
gutzer Frauen
gutzen Frauen
gutzen Frauen

gut=e Kinder gut=er Kinder gut=en Kindern gut=e Kinder.

# 5) Declination der hinweisenden Fürwörter (Pronomina demonstrativa) mit Hauptwörtern.

Einzahl.

Werf.: diefser Baum Wessenf.: diefses Baumes Wemf.: diefsem Baume Wenf.: diefsen Baum bief=e Frucht bief=er Frucht bief=er Frucht bief=e Frucht

bies=es Blatt bies=es Blattes bies=em Blatte bies=es Blatt.

#### Mehrzahl.

Werf.: diefse Bäume Weffenf.: diefser Bäume Wenf.: diefsen Bäumen Wenf.: diefse Bäume biefse Früchte bicfser Früchte biefsen Früchten biefse Früchte

bief=e Blätter bief=er Blätter bief=en Blättern bief=e Blätter.

Jener Berg, jene Wiese, jenes Thal, berselbe Knabe, bieselbe Hand, basselbe Kind, berjenige Theil, biesenige Begebenheit, bassenige Land 2c.

### 6) Declination der gueignenden oder Befit anzeigenden Sirmorter (Pronomina possesiva) mit hauptwortern.

Einzahl.

Werf .: Mein Bater Beffenf .: Mein-es Baters Wemf .: Mein=em Bater

Benf.: Dein=en Bater.

Werf .: Mein=e Bater Beffenf .: Mein=er Bater Wemf.: Dein:en Batern Menf .: Mein=e Bater

Mein=e Mutter Mein=er Mutter Mein=er Mutter Mein=e Mutter

Mein Haus Mein-es Saufes Mein-em Saufe Mein Saus

Mehrzahl.

Dlein=e Dlütter Mein=er Mütter Mein=en Müttern Mein=e Mütter

Mein=e Baufer Mein=er Säufer Mein=en Saufern Meinze Säufer.

Cbenfo: bein, fein, unfer, euer, ihr.

# 7) Declination personlider Fürworter.

Einzahl.

Berf .: ich DII Weffenf.: meiner beiner Memf .: mir bir Wenf .: mich bid

männl. meibl. jächl. fie feiner ihrer feiner ihm } ihr } ihm } ihn ( Mehrzahl.

Werf.: wir ihr Weffenf. : unser euer Wemf.: uns euch Wenf.: uns euch

fie ihrer ihnen) fie

# B) Abwandlungeformen (Conjugationen) der Beitwörter (Verba).

#### 1) Das Bilfszeitwort "fein".

Gemiffe Art ober Indicativ.

Ungewiffe Art ober Conjunctiv.

Gegenwärtige Beit. (Präsens).

Einzahl: 1) 3ch bin. 2) Du bift. 1) 3ch fei. 2) Du feiest. 3) 3) Er ift.

Er fei.

Mehrzahl: 1) Wir find. 2) 3hr 1) Wir feien. 2) 3hr feiet. feid. 3) Gie find.

Gie feien.

Erfte vergangene Beit. (Imperfectum).

Ging. :: 1) 3ch war. 2) Du warft. 1) 3ch mare. 2) Du wareft. 3) 3) Er war.

Er mare.

Gewiffe Art ober Indicativ.

Mehrz.: 1) Wir waren. 2) Ihr maret. 3) Gie maren.

Ungewiffe Art pher Conjunctiv. 1) Wir maren. 2) 3hr maret.

3) Sie maren.

Zweite vergangene Reit. (Perfectum).

3ch bin gemesen. Du bift geme: Er ift 2c. fen.

3ch fei gewefen. Du feift gewe= fen. Er fei 2c.

Dritte vergangene Beit. (Plusquamperfectum).

3ch mare gew. Du marest gew. 2c. Ich war gew. Du warst gew. 2c. Rein gufünftige Beit. (Futurum absolutum).

3ch werbe fein. Du wirft fein. Er wird fein. Wir merben fein. Ihr werbet fein. Gie merben f.

3ch werbe fein. Du werbest fein. Er werbe fein. Wir werben fein. Ihr werbet fein. Gie werben fein. Bufünftig vergangene Beit. (Futurum exactum).

3ch werbe gewesen fein. Du wirft gemefen fein. Er wird gemefen Wir werben gew. f. 3hr werbet gem. f. Gie werben gem. f. Befehlenbe Art. (Imperativ) Sei (bu)! Sei er! Ceib (ihr)! Gein fie!

3d werbe gewesen fein. Du werbest gem. fein. Er werbe gem. fein. Wir werben gem. f. Ihr werbet gem. f. Gie merben gem. fein. Unbestimmte Art. (Infinitiv). Gegenwärt. Beit: fein. Bergang. Zeit: gewefen fein. Bufunft. Beit: fein merben.

Mittelwort ober Mittelart. (Particip). Gegenw. Beit : feienb. Bergang. Zeit: gewesen.

#### 2) Das Bilfszeitwort "haben."

Ungewiffe Art. Conjunctiv. Gemiffe Art. Indicativ. Begenwärtige Beit. (Prasens).

Ich habe. Du habest. Er habe. 36 habe. Du haft. Er hat. Wir haben. Ihr habet. Sie haben. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Erfte vergangene Beit. (Imperfectum).

3ch hatte. Du hatteft. Er hatte 2c. 3ch hatte. Du hatteft. Er hatte 2c.

3 weite vergangene Beit. (Perfectum). Ich habe gehabt. Du hast gehabt. Ich habe gehabt. Du habest gehabt. Er hat gehabt 2c. Er habe gehabt 2c.

Dritte vergangene Beit. (Plusquamperfectum.) 3ch hatte gehabt. Du hatteft ge-Ich hatte gehabt. Du hattest ge= habt. Er hatte gehabt 2c. habt. Er hätte gehabt 2c.

Rein zufünftige Zeit. (Futurum absolutum). 3ch werbe haben. Du wirft ha= Ich werbe haben. Du werbest haben. Er werbe haben zc. ben. Er wird haben 2c.

Butunftig vergangene Beit. (Futurum exactum).

Ich werbe gehabt haben. Ich werbe gehabt haben. Du wirst gehabt haben. Du werbest gehabt haben.

Er wird gehabt haben. Er werde gehabt haben 2c. Befehlende Art. (Imperativ). Unbestimmte Art. (Inanitiv).

Sabe (du)! Sabe er!

Gegenw. Zeit: haben.

habet (ihr)! Saben fie!

Bergang. Zeit: gehabt haben.
Zufünft. Zeit: haben werben.

Mittelwort ober Mittelart. (Particip). Gegenwärt. Zeit: habend. Bergang. Zeit: gehabt.

# 3) Das Bilfszeitwort "werden".

Gewiffe Art. Ungewiffe Art.

Gegenwärtige Beit.

Ich werde. Du wirft. Er (fie, 3ch werbe. Du werbest. Er weres) wird 2c. be 2c.

Erfte vergangene Zeit.

Du wurdeft. Er 3ch murbe. Du murbeft. Er Ich wurde. mürbe 2c. murbe 2c.

3weite vergangene Beit.

Ich bin geworben. Du bift gew. Ich fei geworben. Du feiest ge= worden. Er fei gew. 2c. Er ift gem, 2c.

Dritte vergangene Beit.

Ich war geworden. Du warft 3ch mare geworben. Du mareft geworben. Er ware 2c. gew. Er mar 2c.

Rein gutunftige Beit.

Ich werbe werben. Du wirft Ich werbe werben. Du werbest merben. Er merbe werben. Mir 2c. merben. Er mirb merben. Wir 2c. Bubunftig vergangene Beit.

Ich werbe geworben fein. Du wirft geworben fein. Er wirb geworben fein 2c.

werbest geworben fein. Er werbe geworben fein 2c. Befehlende Art. Unbestimmte Art.

Berbe (bu)! Berbe er! Berbet (ihr)! Berben fie!

Gegenwärt. Beit : werben. Bergang. Zeit: geworden fein. Bufunft. Beit: werben werben.

Ich werde geworben fein. Du

Mittelwort ober Mittelart.

Gegenwärt. Beit: werbenb. Vergangene Zeit : geworden.

#### 4) Nicht ablantende Beitworter.

Richt ablautende Zeitwörter find folde, welche ihren Stammvotal nicht verandern. Diefelben hangen in ber ersten vergangenen Zeit an bas Stammwort die Buchstaden te ober ete, 3. B. hor-te, red-ete 2c. und in ber vergangenen Zeit der Mittelart "t" ober "et" und seben bie Silbe ge vor bas Stammwort, 3. B. gebott, gerebet.

# Das Zeitwort "hören". Thätige Form. (Activum.)

Gewiffe Art.

Ungewiffe Art.

Gegenwärtige Beit.

3ch höre. Du hörest (hörst). Er 3ch hore. Du hörest. Er hore 2c. hort 2c.

Erfte vergangene Zeit. Ich hörte. Du hörtest. Er hörte zc. Ich hörete. Du höretest. Er hörete zc.

3weite vergangene Zeit. Ich habe gehört. Du haft gehört. Ich habe gehört. Du habest geser hat gehört 2c.

Dritte vergangene Zeit. Ich hatte gehört. Du hattest ge= Ich hätte gehört. Du hättest ge= hört. Er hatte gehört 2c. hört. Er hätte gehört 2c. Rein zukunftige Zeit.

Ich werbe hören. Du wirst hören. Ich werbe hören. Du werbest hören. Er wird h. Wir werben h. 2c. Er werbe h. Wir werben h. 2c.

Jukunftig vergangene Zeit. Ich werbe gehört haben. Du Ich werbe gehört haben. Du wirst gehört haben. Er wird ge= werbest gehört haben. Er werde hört haben. 2c.

Befehlende Art. Höre (du)! Höre er! Höret (ihr)! Hören sie! Unbestimmte Art. Gegenwärt. Zeit: hören. Bergang. Zeit: gehört haben. Zufünft. Zeit: hören werben.

Mittelwort ober Mittelart. Gegenwärt. Zeit: hörenb. Bergangene Zeit: gehört.

# Leibenbe Form. (Passivum.)

Gewiffe Art.

Ungewiffe Art.

Gegenwärtige Zeit. Ich werbe gehört. Du wirst ge= Ich werbe gehört. Du werbest hört. Er wird gehört. Wir gehört. Er werbe gehört. Wir werden gehört. 2c.

The wurde gehört. Du wurdest Ich würde gehört. Du wurdest gehört. Er 2c.

Zweite vergangene Beit.

Ich bin gehört worden. Du bift 3ch fei gehört worben. Du feift gehört worden. Er ift geh. w. 2c. gehört worben. Er fei geh. m. 2c.

Dritte vergangene Beit.

3ch war gehört worben. Du 3ch mare gehört worben. Du marft gehört worden. marest gehört worben 2c.

Rein gutunftige Beit.

3ch werbe gehört werben. Du 3ch werbe gehört werben. Du wirft gehört werben. Er wird werbest gehört werben. Er werbe gehört werben 2c. gehört werden.

Bufunftig vergangene Beit.

3ch werbe gehört worben fein. Du wirft gehört worden fein. Er wird gehört worben fein 2c. Befehlenbe Art. Werbe (bu), er, fie gehört!

Berbet (ihr), werben fie gehört!

3ch werde gehört worden fein. Du werbest gehört worben fein. Er werbe gehört worben fein 2c.

Unbestimmte Art. Begenwärt. Beit: gehört werben. Bergang. Beit: gehört worben fein. Bufunft. Beit : werben geh. werben.

Mittelwort ober Mittelart. Bergang. Beit: gebort.

#### 5) Ablantende Beitwörter.

Ablautenbe Zeitwörter finb folde, welche ihren Stammvofal veranbern, 3. B. binben, banb, gebunben; befehlen, befiehlft, befahl, befohlen; geben, giebft, gab, gegeben; bieten, bot, geboten; fiehen, ftanb, gestanben; greifen, griff, gegriffen; fallen, fauft, fiel, gefallen.

## Das Zeitwort "tragen". Thatige Form. (Activum.)

Gewiffe Art.

Ungewiffe Art. Gegenwärtige Beit.

3d trage. Du trägft. Er trägt. 3ch trage. Du trageft. Er trage. Wir tragen. 3hr traget. Wir tragen. Ihr tragt. Sie tragen. tragen.

Erfte vergangene Beit. 3ch trug. Du trugft. Er trug 2c. 3ch truge. Du trugeft. Er truge 2c.

3meite vergangene Beit. Du hast ge= Ich habe getragen. Du habest 3ch habe getragen. tragen. Er hat 2c. getragen. Er habe zc.

Dritte vergangene Beit. Ich hatte getragen. Du hattest zc. Ich hatte getragen. Du hattest zc. Rein aufunftige Reit.

Ich merbe tragen. Du wirst tra-3ch werbe tragen. Du werbeft gen. Er wird tragen. Wir 2c. tragen. Er werbe tragen 2c.

Bufünftig vergangene Beit.

Ich werbe getragen haben. Du wirst getragen haben. Er wird

getragen haben 2c. Befehlende Art ...

Trage (bu)! Trage er, fie! Traget (ibr)! Tragen fie!

3ch werde getragen haben. Du werdest getragen haben. Er werde getragen baben 2c.

Unbestimmte Art. Begenwart. Beit: tragen 2c.

Ungewiffe Art.

Bergang. Beit: getragen haben. Bufunftige Zeit: tragen werben.

Mittelwort ober Mittelart.

Gegenwart. Beit: tragend. Bergang. Beit: getragen.

# Leidende form. (Passivum.)

# Gewiffe Mrt.

Gegenwärtige Beit. Ich werbe getragen. Du wirft Ich werbe getragen. Du werbeft

getragen. Er wirb getr. 2c. getragen. Er werbe getragen 2c. Erfte vergangene Reit.

Ich wurde getragen. Du wurdest zc. Ich würde getragen. Du würdestiec.

Zweite vergangene Zeit. Ich bin getragen worben. Du bift Ich sei getragen worben. Dit getragen worben. Er ift 2c. feiest getragen worben. Er fei 2c. Dritte vergangene Beit.

Ich mar getragen worden. Du Ich wäre getragen worden. warst getragen worben 2c. märest getragen worben.

Rein gufünftige Beit.

Ich werbe getragen werben. Du Ich werbe getragen werben. Du werdeft getragen werben 2c. wirft getragen merben 2c.

Bufunftig vergangene Beit.

Ich werbe getragen worben fein. Ich werbe getragen worden fein. Du werbeft getragen worben fein. Du wirft getragen worben fein. Er wird getragen worden fein. Er merbe getragen worben fein. Befehlende Art.

Werbe getragen! Laf bich tragen! Werbet getragen! Last euch tragen!

Contint of the Market Continue

Unbestimmte Art. Begenw. Beit: getragen merben. Berg. Zeit: getragen worben fein. But. Beit: werben getragen werben.

Mittelwort ober Mittelart. Bergang. Beit: getragen.

# 3meite Abtheilung.

# I. Liniges aus der Jehre vom Menschen.

#### 1. Lieb.

Dir, Gott, sei Preis und Dank gebracht; Dich soll mein Lieb erheben! Ich bin ein Wunder beiner Macht; Du schufst auch mich zum Leben! Der ganze Leib, erbaut von dir, Mit jedem Glieb und Sinn an mir Beweiset beine Größe. Haupt, Aug' und Ohr und Mund und Pant, Die ich zu dir erhebe, Die Haut, so künstlich ausgespannt, Der Abern sein Gewebe Und alle Glieber sagen mir, Ich sei, o Gott, ein Werk von dir, Ein Werk, von dir erschaffen.

Gramer.

# 2. Gintheilung ber fammtlichen Theile bes menfchlichen Rorpers.

Die Theile bes menschlichen Körpers sind entweder harte, ober weiche, oder flüssige Theile. Zu den harten Theilen gehören: die Knochen, die Nagel, die Haare. Zu den weichen gehören: die Hänte, das Fleisch (die Musteln), die Kerven, das Gehirn, die Abern, die Eingeweide. Zu den flüssigen Theilen rechnet man: Blut, Schweis, Greichel, Galle ec.

#### 3. Die Anochen

bienen ben weichen Theisen bes Körpers zur Grundlage und zu Stüten. Man zählt berselben über 250. Die Knochen haben keine Nerven und baher auch keine Empfindung, jedoch sind dieselben mit einem sehr dinnen Harben überzogen, welches man Beinhaut nennt. Diese ist mit vielen Nerven und Aederchen versehen, und das ist die Ursache, warum jeder Stoß an einen Knochent so sehr, und das ist die Knochen sind übrigens inwendig theils hohl; theils sind sie nur, wie ein Schwamm, mit kleinen Löcherchen durchvrungen. In diesen Hohlungen und Löcherchen befindet sich ein ölichter Saft, den man das Knochenmark nennt. Damit sich die Knochen nicht aneinander reiben, so haben sie glatte Knorpel an ihren Enden und zwischen den Gelenken einen ölichten Saft, welchen man Gelenkschmiere heißt. Die Knochen sind mit einander zu einem Ganzen verbunden, das man des Knochengerüste oder Gerippe, Skelett nennt. An den Orten, wo man Sknochengerüstes durch Knochen ausbewahrt, sind die Theile dieses Knochengerüstes durch künstliche Jusammenfügung verbunden, z. B. durch Oraht. Man nennt sie alsdann künstliche Skelette.

(Kapp.)

# 4. Berthold Ruffner und fein Gaft.

Grausig ist ber Anblick eines Steletts. Höret eine Erzählung, worin burch ein solches eine bose That verhindert wurde:

Der berühmte und reiche Arzt Berthold Ruffner in Freiburg faß im Jahre 1710 eines Abends nach ben Anstrengungen bes Tages in feinem Studirzimmer, als ihm ein Frember gemelbet murbe, ber ein Enpfehlungsschreiben an ihn habe. Er ließ ihn eintreten und erfah aus bem Briefe, ben ihm ber Frembe brachte, bag er ber Sohn eines Berwandten sei. Er bat ihn, sich zu segen, mas jener auch that, obwohl etwas beklommen; benn das Zimmer, in bem ringsum Stelette standen, schien ihm kein angenehmer Ort. Kuffner bemerkte bies und fagte lächelnd: "Ei, Better, Ihr werbet Euch doch nicht fürchten vor ben Gestalten, bie einst mit Fleisch überzogen waren, wie 3hr? Sie thun Guch nichts; seib also wohlgemuth und trinkt!" Eine Flasche bes besten Weines nach ber andern murbe geleert, und ber redfelige Ruffner erzählte bann auch die Geschichte feiner Stelette. Gines berfelben mar bas Cfelett eines Ränbers, ber im Gefängniffe ftarb und von beffen Greuelthaten Ruffner viel gu berichten mußte. Der Frembe trank babei immer hastiger, und ber alte Doctor that bes Guten ein wenig zu viel, fo daß er, mahrend ber Gaft bas Wort genommen hatte, einschlief. Jest beugte fich diefer ichen gu ihm binüber, bamit er prufe, ob er wirklich fest fchlafe: 2018 er nun aber jurudtrat und mohl felber nicht mehr bei rechtem Gleichgewicht war, ftieß er an bas Stelett jenes Räubers, fant bei bem Geräusch

un under Google

entfest auf feinen Geffel zurud und fühlte nun ploglich bie falte fnocherne Sand bes gufammenbrechenden Sfeletts an feinem Balfe. Seiner nicht mehr mächtig, fchrie er laut auf, bag ber Doctor bavon erwachte und balb auch beffen Diener herbeifamen. Wie germalmt fant ber Fremde auf feine Aniee, und als Ruffner um fich schaute und das Geschehene errieth, rief er scherzend aus: "Si, Ihr scheint mir sehr verweichlichter Art, daß Euch solche Furcht ankommt bei solchen natürlichen Dingen!" "Herr", entgegnete der Fremde, "Ihr irrt Euch! Hier waltet Gottes Fügung; denn wist, auch ich bin ein Räuber, und jener war einft mein Sauptmann, ber mich gu Gericht forbert. Der Brief ist falfc, und ich bin getommen, mir die Gelegenheit zu erfpaben, wie ich mich Gures Belbes und Eurer Roftbar= feiten bemächtigen konnte. Deine Spiefgefellen lauern nur auf mein Beichen, bas ich ihnen in der Nacht zu geben gedachte, wenn 36 mich als vermeinten Bermandten bei Guch behieltet. Liefert mich ben Gerichten aus, daß ich meinen Lohn empfange!" Es geschah, und bei dem Berhor ergab sich noch, daß der jetet Berhaftete einst bei einem Gelage faß mit seinem Hauptmann, und beibe über bas Jensefeits spotteten. Da sagte unter Anderm ber Lettere: "Brüderchen, wenn ich etwa friiher, als du, von hinnen scheibe und ich von noch einer Welt etwas erfahre, werde ich nicht verfehlen, dir es auf verftändliche Weise kund zu thun!" Obwohl nun auch die Umhalsung des Räubers durch das Stelett ganz natürlich zugegangen war, so werben wir es boch immer als eine Fügung Gottes ertennen, wenn ein fold unvorhergesehener Umftand ben Berbrecher gum Geftanbniß brinat. (Gubit.)

#### 3. Die Muskeln.

Das Fleisch am menschlichen Körper besteht aus weichen, fettigen Fäben oder Kasern, von denen immer mehrere gleichsam zu einem Bündel verdunden sind, die soder über den Knochen liegen. Diese Fleischbündel nennt man Muskeln. Ein jeder Muskel ist mit seinem Kopf an einen Knochen und mit seinem Schweif an einen andern Knochen nicht weit vom Gelenke angewachsen. Ziehen sich nun die Muskeln zusammen, so werden die Knochen in Bewegung gesetzt. Die Muskeln werden verdorden durch Unreinlichkeit, durch zweckwidrige Kleidung und durch eine schwell abwechselnde Hitz und Kälte. Die Gewalt der Muskeln und ihre Geschwindigkeit ist außerordentlich großz einem erwachsenen, gesunden Menschen z. B. die Kückenzumuskeln gegen 300 Pfund, und wie viese tausendmale dewegen sich z. B. die Sprechmuskeln in einer einzigen Secunde beim Sprechen, ober die Fingermuskeln bei einem fertigen Violins oder Clavierspieler!

# 6. Bitte der linken Sand an alle Erziehungsrathe.

Wenn Sie, Freunde der Jugend, ein Bater bes Bolkes einft .

versammelt, so erwägen Sie auch mein Leiben und eifern Sie gegen bas Borurtheil, beffen Opfer ich bin. 3ch und meine Schwester find Rwillinge und uns außerlich fo abnlich, wie die Blatter eines Baumes. Aber eine parteiische Erziehung bat uns zu gang verschiebenen Geschopfen gemacht. Dich Arme gewöhnt man fruh, meine Schwester als eine vornehme Berfon ju betrachten. Gie nahm bei jeber Belegenheit ben Rang über mir. Sie allein murbe gelehrt und gebilbet, und ich wuchs wie eine Unwissende auf. Wenn ich es magte, die Nadel oder bie Feber ju ergreifen, fo maren empfindliche Schimpfworter, ja nicht felten bie Ruthe mein Lohn. Aft es nicht Unrecht, alle Rartlichkeit an einem Rinde ju verschwenden? Sabigteiten nicht ju entwideln? -Im unferm Saufe fügt es fich jum Unglud, daß wir beibe unfere Bruber und Schweftern ernahren muffen, und bie Gorge fallt großtentheils auf meine moblerzogene Schwester. Man fete ben Fall, baß ne bettlägerig murbe, mußte bann nicht Sunger und Glend unfer uns vermeibliches Loos fein? Denn ich bin nicht geschickt genug, einen Bittbrief zu fcreiben und muß mich hierzu fremder Sande bedienen. Meine Schwefter tann fterben, und fo bleibt unferer verlaffenen Familie feine Berforgung übrig. D, gebieten Sie boch ben Eltern gegen alle ihre Kinder eine ungetheilte, unparteiische Liebe.

Ich bin Ihre

bemuthige Dienerin bie linke Banb.

# 7. Die Band.

Bon unfres Leibes Gliebern allen Gebührt ber hand ber erste Preis. Sie schüt bas garte Kind beim Fallen. Und führt ben lebensmüben Greis; Dem Freunde reicht ber Freund bie hand, Die hand nur knupft ber Liebe Band.

Trittst Du als Säugling in das Leben, So naht sich freundlich Dir die Hand!
Noch et Du tamst schuf sie burch Weben Der Hülle künstliches Gewand,
Und zimmerte ein zierlich Bett
Zu ihres Lieblings Rubestätt'.

Erwachsen, führet sie im Leben Dich in ber Runfte schönen Kreis; D sieh' ihr segenreiches Streben Und ehre ihren treuen Fleiß. Was auch bes Menschen Herz erfand, — Ins Leben tritt es burch bie Hand.

Ja Aberall mit reger Treue Bollzieht die Hand Dein Machtgebot; Ob sich auch Tag und Nacht ernene, Ihr Wirken hemmet nur der Tob; Und selbst beim Uebergang zur Ruh' Druckt Dir die Hand die Augen zu-

# 8. Heber Turnen.

Eine vorzügliche, nicht genug zu empfehlende Leibes : Lebung ift bas Turnen. Durch dasfelbe werben alle Glieder bes Körpers gestärft, die Gesundheit gestählt, der Geift gefräftiget.

Wer burche Leben frohlich fich will schlagen, ... Wuff ju Schut und Trut geruftet fein,

Stehen, Laufen, Springen, Werfen, Tragen find tostenfreie Uebungen, umfonst wie die Luft; Klettern, Steigen, sich im Gleichgewichte halten, sind äußerst wohlseil und können immer gebraucht werden; Schwimmen ist unerläßlich nothwendig; man weiß nicht, in welche Falle man kommen kann. Ueberhaupt körperliche Bewegungen und Arbeit in der freien Natur bewirken Hunger und Durst, beförbern die Verbauung, geben eine blühende Gesundheit, erheitern das Leben und verschaffen einen sauften Schlaf.

Als man am Sterbebette bes großen und berühmten Arztes Frank ben großen Berlust beklagte, ben die Welt durch seinen Tob erleiben würde, sagte er: Ich hinterlasse drei viel größere Aerzte: Doctor Luft, Doctor Wasser, Doctor Bewegung.

## 9. (8.) Glückliches Alter.

"Großvater, sag', du bist schon so alt; Doch munter noch ist bein Gesicht, Hat in den Armen noch so viel Gewalt Und klagst über Krankseit noch nicht, Bist heit'rer, als mancher junge Mann. Wie geht das zu? Wie singst du das an?"— "Mein liebes Kind, das war nicht schwer. Ich trieb mich in der Jugend nie wild umher; Ich as und trank auch nie zu viel, War mäßig im Schlaf', bei Lust und Spiel: Ich schente mich nicht vor Regen und Wind; Drum blieb ich gesund. — Wach's auch so mein Kind!"

# 10. (9.) Herz und Abern.

In der Brusthähle find das herz und die Lunge aufbewahrt. Das herz ist ein kegelförmiger Musket und liegt in ber linken Seite

ber Brust in einem häutigen Sade, ben man den Herzbeutel nennt. Es hat 4 Höhlungen in sich; die obersten 2 sind kleiner und heißen Herzohren, die untersten 2 größer und heißen Herzennern. Das herz erweitert sich und das Blut dringt ein; es verengt sich oder zieht sich zusammen und sprist das Blut hinaus, daß es in alle Gegenden und Theise des Leibes strömt. Der wunderbare Schlag des Herzens steht im Menschen nie stille, so lange er lebt. Jede andere anhaltende Bewegung, z. B. der Hände und Füße, jede Arbeit oder Reise eines Tages erschöpft die Kräfte und ermildet die Glieder. Das herz aber arbeitet Tage, Wochen und Jahre hindurch, ohne zu ermüden, oder sich nach Ausscher und Ruhe zu sehnen, und gibt dem ganzen Körder Blut und Nachrung.

Die Abern find biejenigen Gefäße, welche bas Blut vom Herzen weg- und in basselbe zurücksilhren. Diejenigen, welche bas Blut aus- führen, heißen Bulsabern; bie es zurückbringen, Blutabern. Wir erblicken sie an vielen Stellen unter ber Haut, wo sie sich als blaue Aeste zeigen.

# 11. (10.) Das Glocklein im Bergen.

Es pocht bein Berg ben gangen Tag: Bas es nur meinen und wollen maa? Es pocht bein Berg bie gange Racht; Saft bu bas, Rinblein! icon bebacht? Und pocht's icon fo lang, oft laut, oft ftill, Baft bu gefragt, mas Bergen will? Gin rubig' Glödlein ift es eben, Bom lieben Gott bir ju eigen gegeben; Er bing's an beiner Geelen Thur Und lautet es felber für und für; Und ftebet braugen und harret ftill, Db fich ihm bein Berg nicht öffnen will, Und läutet fürber und barret fein, Du wollest rufen: Berein! Berein! So pocht bein Berg nun Tag für Tag, Und enblid, fo thut es ben letten Schlag: Und wie es ben letten Schlag gethan, Da pocht es felber am himmel an, Und ftebet braugen und wartet ftill, Db ihm Gott Bater nicht öffnen will, Und ftebet braugen und barret fein, Er wolle rufen: Berein! Berein! Und fprechen: Romm nur, mein lieber Gaft: 3ch fand auch bei bir gar fromme Raft;

Bie bu gethan, fo gefcheh' bir heut'; Geh' ein in bes himmels ew'ge Frend'! (Schenerlin.)

#### 12. (11.) Das Blut.

Das Blut entsteht aus bem Milchsafte, welcher burch die Berbauung ber Speifen und Getrante erzeugt wird. Uns bem Bergen wird das Blut burch den ganzen Körper getrieben. Man hat be-rechnet, daß es den Weg durch den ganzen Körper in einer Stunde 24mal, folglich in einer Minute die Lange von 75 Ellen Weges gu=

Alle 2½ Minuten geht alles Blut im Körper, mehr als 25 K., einmal burch das Herz und die Abern. Durch diesen Kreislauf des Blutes wird ber Körper ernährt. Alle Theile bes menschlichen Kör= pers, sie mögen fest ober fluffig fein, fie mögen gebaut fein und aussehen, wie sie wollen, sind aus Blut gebildet und werden, wenn sie durch Reibung abgenützt werden, durch das Blut unterhalten.

Sehet, fo fünstlich ift ber Umlauf bes Blutes von Gott eingerichtet; jeber Bergichlag fei uns eine Erinnerung an beffen Allmacht.

Gute und Weisheit!

Wer leitet meines Blutes Lauf? Wer lenkt bes Herzens Schläge? Wer schwellt die Lung' so künstlich auf Und hält das Leben reac? Und hält das Leben rege?
Gott ist es, der dies Alles thut.
Schlag Herz, entstamme mich, o Blut, Daß ich ben Höchsten preise.

# 13. (12.) Luftrobre und Lunge.

Die Luftröhre liegt vorn am Salfe und besteht aus thorpelich= ten Ringen; oben ift fie mit einem Deckel versehen, worin sich die Stimmribe befindet. Unten theilt fie fich in zwei Aefte, wovon einer in die linke und einer in die rechte Lunge geht. Alle Speisen muffen über die Luftröhre hinweggleiten. Wenn auch nur eine Kleinigkeit in biefelbe fame, fo wurde dies ein heftiges Suften verurfachen, ja felbst das Erstiden herbeiführen. Wie weise hat aber der Schöpfer geforgt, daß wir nicht allemal beim Schlucken in Gefahr kommen zu ersticken! Dben ift ein Deckel, wie eine Bugbrude, über ber Deffnung ber Röhre angebracht. Sobald fich Trank oder Speife nabert, schließt fich ber Deckel; die Zugbrücke fällt; die Speise geht darüber hin, und dann steht jene wieder offen, um den nöthigen Athem wieder auß- und einzulaffen. Die Luft geht von ber Luftröhre in die Lunge.

Die Lunge besteht aus zwei sogenannten Lungenflügeln. Mit ber Lunge, die mit ber Luftröhre in Berbindung fteht, athmen wir frische Luft ein und stoßen die verdorbene von uns aus. Für die Lunge ist die zu schnelle Abwechslung zwischen Wärme und Kälte, und namentlich das Trinken kalter Getränke, wenn man erhigt ist, außerorbentlich gefährlich.

#### 14. (13.) Gin Gefprach.

Arthur war schnell gelaufen. Ganz vom Schweiße triefend kam er zum Bater.

Der Bater fprach: Saft Du jest feinen Durft?

Sohn: Ach ja!

2. Nun fo wirft bu boch auch gleich trinken?

S. Rein, guter Bater!

B. Warum benn nicht?

S. Ich bin ja ganz erhitt.

V. Was schadet das?

S. Du haft mir fo oft gefagt, wenn man erhigt ift, burfe man nicht trinken.

B. Richtig. Aber weißt bu auch ben Grund noch, warum

man auf Erhitzung nicht trinken barf?

S. Das Blut ist ganz heiß, wenn man erhitzt ist, und die zarten Blutäberchen in den beiden Lungenslügeln sind dann ganz mit erhitztem Blute angefüllt. Wenn man nun kalt trinkt, so muß das kalte Getränk zwischen den beiden Lungenslügeln durch.

B. Und was ist dann die natürliche, nothwendige Folge?

S. Das Blut ift dann in den feinen Blutäderchen erstarrt oder gerinnt; es kann nun nicht weiter sließen und so entstehen kleine Geschwüre aus dem geronnenen Geblüte. Die Geschwüre greifen in kurzer Zeit weiter und endlich geht die ganze Lunge in Eiterung über.

B. Und wie nennt man die Krankheit, an welcher ber Mensch

bann leibet?

S. Diese Krankheit nennt man Lungensucht oder Schwinbsucht. B. Gine langwierige Krankheit, die auch vom geschicktesten Arzte in taufend Fällen kaum einmal geheilt wird.

(Binter: Lefebuch f. b. Mittelflaffen.)

#### 13. Der Magen und die Glieder.

Einstmals empörten sich die Glieber Des Körpers gegen ihren Bauch. "Auf!" schrie der Mund, "frisch auf, ihr Brüder! Bas psiegen wir den faulen Schlauch? Darf er nur Miene machen, zu besehlen, Den Augenblick schnurstracks vollzieht Sein hohes Wort ein jedes Glied. Rein, sagt, warum wir uns so qualen, Daß wir des Trägen Appetit Mit unserm sauren Schweiße stillen Und einen nimmerfatten Rangen füllen? Lagt ab! Bir wollen feb'n, mas aus ihm werben wirb, Sobalb fich teiner von une weiter rührt!" -Befagt und auch gefcheb'n! Die Band fing an zu finten, Der Jug nicht mehr zu geh'n, Der Mund nicht mehr zu effen, noch zu trinken, Rurg, bie Dlafdine ftill gu fteb'n, Der Magen mochte nun befehlen ober fleb'n. -Allein, balb reut es die Emporer febr; Es gab bas Berg fein Blut mehr ber: Den Gliebern fdmanben ihre Rrafte; Den Rerven trodneten bie Gafte: Rurg, jebes ichrumpft erbarmlich ein, Und konnte kaum, vor Schwachheit ichon halb tobt, Bu bem verengten Magen fdrei'n: "Wir feh'n, Befehlen muß, fowie Behorchen, fein. Berfage une nicht bein Gebot! Bir wollen gern gehorfam fein." (Gleim.)

#### 16. (14.) Mäßigfeit.

Ist nicht ber Erbe größtes Gut Gesundheit und ein froher Muth? Doch solchen edlen Schat verleiht Allein die gold'ne Mäßigkeit. Der Schwelger sinkt zum Thier hinab Und stürzt sich vor der Zeit in's Grab.

(Müller.)

#### 17. (15.) Tob und Schlaf.

Brüberlich umschlungen durchwandelten der Engel des Schlummers und der Todesengel die Erde. Es war Abend. Sie lagerten sich auf einem Hügel, nicht fern von den Wohnungen der Menschen. Sine wehmüthige Stille waltete ringsumher, und das Abendglöcklein

im fernen Dörflein verftummte.

Still und schweigend, wie ihre Weise ist, saßen die beiben wohlsthätigen Genien der Menschheit in traulicher Umarmung, und schon nahte die Nacht. Da erhob sich der Engel des Schlummers von seiznem bemoosten Lager und streute mit leiser Hand die unsichtbaren Schlummerkörnlein. Die Abendwinde trugen sie zu den stillen Wohnungen des müden Landmannes. Nun umsing der süße Schlaf die Bewohner der ländlichen Hütten, vom Greise, der am Stade geht, dis zum Säugling in der Wiege. Der Kranke vergaß seine Schmerzen, der Trauernde seinen Kummer, die Armuth ihre Sorgen. Aller Augen schlossen sich.

Jett nach vollendetem Geschäfte legte sich der wohlthätige Engel des Schlummers wieder zu seinem ernsten Bruder hin. "Wenn die Morgenröthe erwacht," rief er mit fröhlicher Unschuld, "dann preisen mich die Menschen als ihren Freund und Wohlthäter. D, welche Freude, ungesehen und heimlich wohlzuthun! Wie glücklich sind wir unsichtbaren Boten des guten Geistes! Wie schön ist unser Beruf!"

So sprach der freundliche Engel des Schlummers. Ihn sah der Todesengel mit stiller Wehmuth an, und eine Thräne, wie die Engel sie weinen, trat in sein großes dunkles Auge. "Ach!" sprach er, "daß ich nicht auch, wie du, des fröhlichen Dankes mich freuen kann. Mich nennt die Erde ihren Feind und Auhestörer." "D, mein Bruder," erwiderte der Engel des Schlases, "wird nicht auch beim Erwachen der Gute in dir seinen Freund und Wohlkhäter erstennen und dankbar dich seinen? Sind wir nicht Brüder und Boten eines Katers?"

So sprach er. Da glänzte bas Auge bes Tobesengels, und zärtlicher umfingen sich bie beiben Genien (Engel). (Krummacher.)

#### 18. (16.) Ginnliches Wahrnehmungevermögen.

Durch die Sinne fassen wir die Dinge um uns auf, überzeugen uns von ihrem Dasein und lernen ihre Sigenschaften kennen, 3. B. ob sie roth ober weiß, groß ober klein, eckig ober rund, hölzern ober eisern sind. Wenn Gesicht und Gehör und die übrigen Sinne nicht wären, so wüßten wir von den Dingen außer uns nichts; wir könnten sie nicht wahrnehmen; darum heißen wir die Sinne auch das äußere Wahrnehmungsvermögen.

#### 19. (17.) Gedachtniß.

Die Gegenstände, die wir wahrnehmen, bleiben nicht immer vor unsern Sinnen; aber wir können die Vorstellungen davon behalten; wir haben Gedächtniß. Ohne Gedächtniß gingen die Vorstellungen an unserer Seele vorüber, wie die Gegenstände au uns vorbei gehen. Durch das Gedächtniß bewahren wir aber die Vorstellungen davon in unserem Innern und legen sie gleichsam in unserer Seele nieder, daß wir sie zur rechten Zeit wieder herausholen können. Man kann den Ramen des Gedächtnisses von "gedenken", d. i. sich erinnern, ableiten. Wer leicht aufsaßt und lang behält, hat ein gutes Gedächtniss; wer nicht leicht aufsaßt, aber lang behält, ein nittelmäßiges; wer sicht euchstalt und bald wieder vergißt, ein schlechtes Gedächtniß. Wir sprechen außerdem auch noch von einem Wort-, Sach- und Jah- len-Gedächtnis.

#### 20. (18.) Treue des Gedächtniffes.

Im Jahre 1810 stand ber König Friedrich Wilhelm, III. zu

Potsbam nach aufgehobener Tasel, wie er oft zu thun pflegte, am Fenster und neben ihm der damalige Oberst des ersten Garde-Regiments von Kessel. Nach der Straße-hinsehend, bemerkte er in der Nähe des Schlosses einen ärmlich gekleideten Mann, der mit entblößtem Haupte nach dem Könige bliekte und einen Brief in die Höhe hielt. "Den Menschen," sagte der König, "kenne ich; er hat eine eigenthümliche Physiognomie. Er heißt Arnold Schulz, ist Soldat gewesen bei der Magdeburger Garnison, hat 1792 den Krieg gegen Frankreich unter meinem Kommando als Kronprinz mitgemacht, und ist vor Mainz verwundet worden."

Der Oberst von Kessel lächelte, bemerkend: "Wie könnten Ew. Majestät das noch wissen? So was vergist sich; von 1792 bis 1810 sind 18 Jahre her; das behält man nicht."

"Wird sich zeigen," sagte der König und befahl einem Abjutanten, den Mann heraufzuholen. Beim Herenteten fragte ihn der König: "Wie heißt du, mein Sohn?" — "Arnold Schulz." — "Soldat gewesen?" — "Ja bei der Garnison in Magdedurg, habe den Krieg 1792 mitgemacht und wurde vor Mainz verwundet. Habe den Krieg 1792 mitgemacht und wurde vor Mainz verwundet. Hier nahmen Ew. Majestät, damals Kronprinz, sich meiner besonders gnäbig an, schicken mich in's nächste Lazareth, empfahlen meine Pstege und beschenkten mich."

"Was bringt bich benn jest nach Potsbam?" — "Ach mir geht's schlecht! Die Franzosen in Magbeburg haben mir, weil ich nicht aushören kann, preußisch gesinnt zu sein, meinen Thorwächterbienst genommen; nun habe ich für Frau und Kinder kein Brod mehr; beshalb komme ich, meinen alten rechtmäßigen gnädigen Herrn um Trost und Hilfe zu bitten."

"Dies soll euch werben, lieber Alter!" sprach ber König; er ließ ihn sogleich speisen im Schlosse, dann von Kopf bis Fuß neu kleiben, und gab ihm hinlänglich Wartegeld bis zu seiner Wieberanstellung. (R. Fr. Gylert.)

#### 21. (19.) Ginbildungsfraft.

Wenn wir einen Gegenstand angeschaut haben, so drückt oder bildet er sich unserer Seele so ein, daß wir sein Wild in uns erneuern können, auch wenn er nicht wirklich mehr vor uns ist. Wir können uns z. B. die Wohnung unserer Eltern, oder eine Gegend, die wir einmal gesehen haben, vorstellen, wenn wir auch von ihr entssernt sind. Das Bermögen, sich abwesende Gegenstände so vorstellen zu können, als wenn sie gegenwärtig sind, heißt Eindildungskraft. Wie gut ist es, daß uns Gott dieses Bermögen gegeben hat! Denn durch die Eindildungskraft können wir z. B. die Freuden im Geiste widerholen, die wir genossen haben, und auch die Leiden uns wieder vergegenwärtigen, von denen wir betrossen worden sind. Das

burch ift es möglich, uns in die Lage Anderer zu versetzen, uns mit ihnen zu freuen, wenn es ihnen wohl geht, uns mit ihnen zu bestrüben, wenn es ihnen schlimm geht. Sie ist also die Quelle unsferes Mitgesühls. Ohne Sindildungskraft könnten wir auch keine abwesenden Gegenstände beschreiben und Vieles nicht verrichten. Durch sie stellen wir uns das, was wir vornehmen wollen, lebhaft vor, damit wir es besser ausführen können.

Der Baumeister, ber zu einem Gebäude den Bauriß entwerfen soll, muß sich dasselbe so lebhaft vorstellen, als wenn es schon wirklich vor seinem Auge stände; ebenso der Maler die Landschaft, die er zeichnen, der Erzähler die Geschichte, die er vortragen will.

Wenn die Vorstellungen unserer Einbildungsfraft mit den Dingen übereinstimmen, welche sie betreffen, so sind sie wahr, im Gegentheile falsch. Solche falsche Vorstellungen nennt man insbesondere Einbildungen. Es kann sich z. B. Jemand vorstellen, er sei recht geschickt, und seine Geschicklichkeit ist bloß Einbildung. Es kann sich Jemand auch Sachen vorstellen, die gar nicht vorhanden sind, und wenn er diese Vorstellungen für wirklich hält, und in seinem Leben darnach handelt, so ist er ein Schwärmer. In der Einbildung sieht und hört man Gespenster und läßt sich von unnöthiger Furcht quälen. Sie kann uns auch insere Noth größer vorstellen, als sie ist, oder ein Vergnügen sibertrieben herrlich vorhalten, so daß man mit der Wirklichkeit nicht zufrieden ist. Man nuß die Einbildungskraft also beherrschen, wenn sie nicht schäblich werden soll.

#### 22. (20.) Berstand.

Die Sinne führen uns einzelne Vorstellungen zu; das Gebächt= niß bewahrt sie auf; der Verstand ordnet sie; er bilbet Begriffe, Ur= theile und Schlisse.

Durch ben Berstanb können wir über die Dinge und Erscheinungen um uns nachdenken, ihren Ursprung, ihre Bestimmung, ihren Nußen und Schaden, ihr Verhältniß zu uns kennen lernen. Ohne ihn gäbe es keinen Felbau, keine Handwerker, keine Künste. Durch ihn haben wir den Pslug, die Handwerkzeuge und Alles, was unser Leben angenehmer, sicherer und besser macht, ersunden. Durch ihn herrschen wir über die Fische im Meere, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Durch ihn können wir uns schon einigermassen vom Erschaffenen zum Schöpfer, vom Sichtbaren zum Unsschaffen vom Erschaffenen zum Himmlischen erheben; auf die vollkommenste Weise gelangen wir aber zur Erkenntniß des dreieinigen Gottes und seines Willens durch das Wort Gottes. Manchmal wirken Unglücksfälle auf den Verstand und die Geisteskräfte höchst nachtheilig ein, so daß die geistige Kraft auf kurze oder längere Zeit saft ganz gebrochen ist.

Manchmal zeigt sich aber auch im Unglück ober bei bevorstehens ber Gesahr große Geistesgegenwart. Die beiben folgenden Erzähluns gen geben hiezu Belege.

#### 28. (21.) Aus dem Leben der Kaiferin Maria Alexandrowna von Rußland.

Man erinnert sich bes Falles von Sebastopol im Jahre 1856. Raiser Alexander regierte damals erst turze Zeit. Er hatte biese un= glückliche Wendung, welche felbst ein Nitolaus nicht hatte verhüten können, im Geiste vorausgesehen. Darnach, als sie eintrat, war er geistig vernichtet, und seine Kraft schien gelähmt und gebrochen. Er fcolof fich in die innersten Gemächer des Winterpalaftes ein; Rie= mand magte, ihm zu naben. Man mandte fich in ber Berzweiflung an die junge Raiferin, beren Ginfluß auf ihren taiferlichen Gatten Niemand ein Geheimniß war. Auch vor ihr wollte Alexander unsicht= bar fein. Doch fie brang unaufhaltsam zu ihm; fie fand ben Raifer figen, fraftlos, zusammengebrochen, Thränen und Rummer im Ant= "Was ift bir geschehen?" rief sie aus. ""Was geschehen sei, fragst bu? Beißt du nicht, daß Sebastopol in Trummern liegt?"" "Wohl weiß ich es; aber ich tomme, bir ein noch größeres Unglud zu verkunden." - Er ftarrte fie entfest an und murmelte dunipf: ""Auch bu fommst, mir Entsetliches ju berichten?"" "Ja, ich habe bir Etwas zu verkinden, das viel schlimmer ift, als der Fall von Sebastopol." — Er greift sich frampshaft an die Stirn, springt auf und spricht: ""Ich bin bereit; laß hören!"" — Sie sagte darauf mit scharfer Betonung: "Der Kaiser von Rugland hat den Kopf ver= loren." - Da icheint ein Stein vom Gemuth bes Raifers gemalzt; er ermannt fich, lächelt, umarmt feine Gattin und fpricht: "Du haft Recht; ich will wieber Kaiser sein."" Und fortan war ber Damon ber Erstarrung von ihm gewichen.

#### 24. (22.) Geiftesgegenwart.

Sir James Tornhill, Hofmaler bes Königs Georg VI., hatte die Kuppel der Paulskirche in London mit Fresken geschmückt. Sinige Zeit darauf erhielt die Kuppel einen Sprung und Tornhill mußte seine Arbeit, die dadurch viel gelitten hatte, wieder ausbessern. Zu diesem Zweck hatte man nach seinen Angaben ein schwebendes Gerüft errichtet, auf dem der Maler seine Arbeit begann. Er nualte eisrig; nur einmal schaute er süchtig von ihr auf, um einen Mann zu sixieren, der sich auf dem Gerüft eingesunden hatte und etwas hinter ihm stand, im Anschauen seiner Arbeit versunken. Die schwarze Tracht des Fremden brachte Tornhill auf den Gedanken, er sei der Küster oder ein Kirchendiener, und von Reuem vertieste er sich in seine Ars

beit. Er hatte eben die Gestalt bes heiligen Paulus vollendet und freute fich feines Wertes; benn er glaubte, es fei ihm noch beffer ge= lungen, als früher. Um ben Effett icharfer beurtheilen gu konnen, trat er gurud, einen Schritt nach ben andern, ohne ben Ort gu bebenten, auf bem er fteht, und ben schmalen Raum, ber ihn von ber schwindelnden Tiefe trennt. Schon schwebt ber hintere Theil bes einen Jufes über dem Abgrunde - noch eine Bewegung und er fturat Da hebt der Unbekannte schweigend seinen Arm und be= femiert mit frevelnder Sand bas eben vollendete Meisterwerk. Buthend vor Born fturzt ber Maler zu ihm hin und ruft ihm zu: "Unglücklicher, was machst du?" "Ich rette euch das Leben!" entgegnete der Fremde und deutete mit der hand auf den Rand des Geruftes, wo der Rünft= ler noch fo eben geftanden und wo ein Stud gertretenen Ralfs bie Spur feines Ruges bezeichnete. Tornhill blickt hin und muß fich feten; benn Schwindel erfaßt ihn über bie Gefahr, ber er nur burch Die Geiftesaggenwart bes Fremben entgangen. Sein Lebensretter mar Camuel Johnson, ber fpater fo berühmt gewordene Rritifer.

#### 25. (23.) Das Gewiffen.

Durch ben Verstand können wir wissen, was für uns nüglich und schädlich ist; aber nicht Alles, was für uns nüglich scheint, ist auch recht und gut. Der liebe Gott hat uns das Gewissen gegeben, das uns antreibt, dem Rechten und Guten zu folgen und dem Unrechten und Vösen zu widerstehen. Das Gewissen fordert uns auf, für das Glück unserer Rebenmenschen zu sorgen, gegen sie so zu handeln, wie wir wünschen, daß sie gegen uns handeln möchten, und ihnen das nicht zu thun, wovon wir wünschen, das sie es uns nicht thun sollen. Das Gewissen spricht vor, während und nach der That sich aus. Das gute Gewissen erfüllt uns mit Ruhe und Selbstzgufriedenheit; das böse straft uns durch Unruhe und Furcht. Unschuld und ein gut Gewissen ist das beste Ruhetissen.

#### 26. (24.) Die Stimme Des Gewiffens.

Ein reicher Mann, Namens Pohl, der mehrere Häuser besaß, befahl seinen Dienern, aus einem derselben eine arme Wittwe sammt ihren Kindern zu vertreiben, weil sie die jährliche Miethe nicht zu zahlen vernochte. Als die Diener nun kannen, sprach die Wittwe: "Ach, verzieht ein wenig! Vielleicht, daß euer Gerr sich unser erbarme; ich will zu ihm gehen und ihn bitten." Darauf ging die Brau mit vier Kindern zu dem reichen Mann; das eine aber blied zu Hause; dem es war sehr krauf. Alle stehten indrünstig, sie nicht zu verstoßen, und selbst das Kleinste rief: "Bitte, bitte!" — Pohl aber sprach: "Weine Besehle kann ich nicht ändern; es sei benu, daß

ihr eure Schulb fogleich bezahlt." Da weinte die Mutter bitterlich und sagte: "Ach, die Pflege des kranken Kindes hat all' mein Berdienst verzehrt und meine Arbeit gehindert!" Und die Kinder flehten mit der Mutter, sie nicht zu verstoßen.

Aber Pohl wendete sich weg von ihnen und ging in fein Gartenshaus und legte sich auf das Polster, zu ruhen, wie er pslegte. Es war aber ein schwüler Tag und dicht am Gartensaal floß ein Strom, der verdreitete Kühlung, und es war eine Stille, daß kein Liftchen sich regte. Da hörte Pohl das Gelispel des Schilfs am Ufer; aber es tönte ihm gleich dem Gewinsel der Kinder der armen Wittwe; und er ward unruhig auf seinem Polster. Darnach horchte er auf das Nauschen des Stromes, und es deuchte ihm, als ruhte er am Bestade eines öden großen Meeres, und er wälzte sich auf seinem Pfühle. Als er nun wieder horchte, erscholl aus der Ferne der Donner eines aussteigenden Gewitters; da war ihm, als vernähme er die Stimme des göttlichen Gerichts.

Nun stand er plötslich auf, eilte nach Hause und gebot seinen Knechten, die arme Wittwe wieder in's Haus zurückuführen. Aber sie war sammt ihren Kindern in den Wald gegangen und nirgends zu sinden. Unterdeß zog das Gewitter herauf, und es donnerte und siel ein gewaltiger Regen. Pohl war aber voll Unmuth und hatte keine Ruhe, wo er auch ging und wo er auch saß. Am andern Tag vernahm er, das kranke Kind sei im Walde gestorben und die Mutter mit den andern weggezogen. Da ward ihm sein Garten mit dem Saal und Posster zuwider, und er genoß nicht mehr die Kühlung des rauschenden Stromes. Bald darnach siel er in eine Krankseit, und der hite des Fiebers vernahm er immer des Schisse Gelispel und den rauschenden Strom und das dumpse Tosen des aufsteigenden Wetters. Also verschied er.

#### 27. (25.) Das erwachende Gewiffen.

· Ein reicher Juwelier aus Holland machte eine Geschäftsreise und hatte kostdare Juwelen und viel Geld bei sich. Sinen Bedienten, den er bei sich erzogen und wegen seiner Zuverlässigkeit seines vollen Bertrauens gewürdigt hatte, nahm er als Begleiter mit sich. Als sie aber Beide so allein mit einander zu Pferde die Reise machten, erwachte in dem Herzen des Bedienten die Begierbe, reich zu werden, so lebhaft und wurde von ihm so wenig bekäntpst, daß er endlich den Entschluß kafte, seinen Herrn zu ermorden. Schnell war diese Ehat vollbracht. Mit der eigenen Pistole des Herrn erschoß er denzselben, als dieser vom Pferde gestiegen war, und warf ihn, nachdem er ihn beraudt hatte, in den nächsten Kanal. Sodann reiste er nach England und ließ sich dann in einer kleinen Stadt nieder. Schlau sing er erst einen kleinen Handel an, damit sein Bohlstand natürlich zu wachsen

· Un med by Google

ichien. Man hielt ihn für einen tuchtigen Gefchaftsmann, als er nach und nach seinen Sandel erweiterte. Er heirathete die Tochter einer angesehenen Familie, und ba fein Betragen vollkommen wurdia erfchien, murbe er unter die Mitglieber bes Magistrats aufgenommen. ja endlich felbst Burgermeifter. Allgemeine Achtung wurde ihm ftets zu Theil. Einst faß er zu Gericht wegen einer Mordthat, die ein Diener an feinem Berrn verübt batte. Die Geschwornen hatten ichon bas Schuldig ausgefprochen. Der Rath mar versammelt, ber Miffethater vorgeführt; es fehlte nur noch bas Bestätigungswort bes Dber= richters, auf welches Alles wartete. Er schwieg lange; plöglich aber anderte fich feine Gesichtsfarbe; er zitterte. Man glaubte, eine Krankheit habe ihn befallen. Da sprang er, gequält von schrecklicher Anaft, von feinem Site auf, stellte fich neben den Morder vor die Schranken und rief: "Geschworne! Gott ift ein gerechter Richter! Sier stellt er euch einen größeren Berbrecher als biefen vor, nach= bem er breifig Sahre seine Schandthat verborgen hatte! Ich felbst habe meinen theuern Berrn, meinen Wohlthater, ber mich aus bem Staube hervorgezogen hat, schändlich ermordet! Dleine Stunde ift ge= kommen. Söllenangst foltert mein Gewissen. Ich begehre mein Recht. Sprecht mein Todesurtheil aus!" -

Entsehen ergriff die ganze Versammlung. Man führte ihn endlich in's Gefängniß, untersuchte die Sache genau und schrieb deßhalb nach Holland. Und als alle Aussagen seine eigenen Antlagen völlig bestätigten, wurde er zum Tode verurtheilt und enthauptet.

(Carterius "Lebensspiegel".)

#### 28. (27.) Bild bes menfchlichen Lebens.

Im Often erhob fich ber Mond und schwamm, wie ein leichter Nachen, in bem Wieberscheine bes Abendroths; die Kinder zeigten ihn ihrem Bater. "Wie schon und gart ift er!" fagte Alwin; fo fieht er nicht immer aus." - "Er ift in feiner Kindheit," erwiederte ber "Mit jedem Tag wird er wachsen, und fein Licht wird qu= nehmen, bis er uns die ganze volle Scheibe zeigt. Bielleicht werden ihn bisweilen Wolfen bebeden, und er wird fein Angesicht aleichsam verhüllen. Nach einiger Zeit wird er abnehmen und kleiner werden, bis er endlich ganz verschwindet, um ein vollkommenes Bilb bes menschlichen Lebens zu werden." — "Ich verstehe nicht, was du meinst," fagte Theodor. "D ja," fiel Almin ein; "ich weiß, was bu fagen willst; ber Mensch nimmt auch zu und ab; er glänzt eine Zeit lang über ber Erde; bann verschwindet er und wird im Grabe verboraen." "Und die Wolfen, die den Mond bisweilen verhüllen?" fagte ber Bater. — "Diefe weiß ich nicht zu beuten." — "Es find bie Unfälle, die bem Menschen begegnen," fuhr ber Bater fort. "Kein Leben ift noch so glanzend über die Erde hinweggezogen; jedes hat seine trüben Tage gehabt. Aber an bem unschuldigen und auten

Menschen ziehen die Wolken vorüber, und die Ruhe seiner Seese bleibt ungestört. Und wenn er endlich vor unsern Augen verschwindet, so geht er nicht zu Grunde, sondern strahlt in einer anderen Gegend ewig dauernd und unveränderlich. (Jacobs.)

# II. Siniges aus der Naturgeschichte.

#### 1. Die Produfte unferes Baterlandes.

Die Geschöpfe Gottes: Menschen, Thiere, Pflanzen, Mineralien, sind über den ganzen Erdball verbreitet, und keine Gegend ist so arm und vernachlässigt, daß nur todtes Gestein daselbst gesunden würde. Allein es kann auch nicht allenthalben Alles angetroffen werden; das eine Land ist reich an diesen Schätzen, das andere an jenen, und

eines foll bem andern mit feinen Erzeugniffen aushelfen.

Unser Deutschland hat die glückliche Lage, daß es weder von einer versengenden Hike, noch von einer erstarrenden Kälte heimgesucht wird, und es ist darum ein gesunder Wohnplatz für Menschen und Thiere; sein Boden bringt eine Fülle von nüglichen Gewächsen, und in dem Junern seiner Erde sind brauchbare Steine und Metalle zur Genüge vorhanden. Dazu sehlt es nicht an Wasser. Flüsse, Seen und das anstoßende Meer, die Nord- und Ostse enthalten Fische und andere Wasserbewohner im Uedersluß. So kann man denn auch in Deutschland aus unmittelbarer Anschauung alle Klassen von Thieren, wenn auch nicht gerade alle Gattungen und Arten kennen lernen. Kurz, wer in Deutschland die Natur recht genau kennen lernen will, dem sehlt es nicht an Gelegenheit weder in dem Thiereiche, noch in dem Gewächsreiche, noch in dem Mineralreiche. Seehen wir uns in der Geimath recht um, so werden wir später die fremden Geschöpfe auch an ihren rechten Ort hinzuthun wissen in das der Vergleichung derselben mit dem bereits Bekannten desio mehr lernen.

# (Nach Curtmann.)

# Säugethiere.

# 2. Nuten der Saugethiere.

Die Säugethiere gewähren den Menschen außerorbentlich große Vortheile. Das fräftige Rind zieht den Wagen und Pflug, gibt uns Milch, Butter und Käse, düngt unsere Felder und Wiesen und nützt uns noch nach seinem Tode durch sein wohlschmedendes Fleisch, durch sein Unschlitt, durch seine Haut u. s. w. Das stolze Noß dient zum Reiten, Fahren und Lasttragen und gibt uns die Haare, welche zum Polstern der Sessel gebraucht werden. Das sanfte Schaf nützt

uns durch seine Wolle, seine Haut und sein Fleisch; aus seinen Gebärmen werben Biolinsaiten versertigt. Die muthwillige Ziege gibt uns eine sette Milch. Das plumpe Schwein gibt uns außer seinem Fleische die Bürstenmacher verarbeiten. Der trene Hund der die Bürstenmacher verarbeiten. Der trene Hund dewacht das Haus. Die listige Kate befreit uns von den diebischen Mäusen und Natten. Der genügsame Esel trägt schwere Lasten. Die Hirsche und Nehe geden uns ein wohlschmeckendes Fleisch und schöne Geweihe, woraus Drechslerarbeiten versertigt werden. Der surchtsame Hase liefert Haare zu seinen Hiten. Der listige Fuchs, der Marber und andere geben uns ihr Fell zu Pelzewert 2c. 2c. Kurz der Nutzen der Sängetsliere ist außerordentlich groß.

# 3. Berichiedenheit der Gaugethiere.

Wir bemerken an ben Säugethieren eine große Verschiebenheit. Es gibt fliegende, wie die Fledermäuse; es gibt solche, die gerne Alles benagen, wie die Mäuse, Natten, Hamster, Maulwürse, Hafen, Dachse und Sichhörnchen; wir bemerken unter ihnen solche, die andere Thiere anfallen und vom Nambe leben, 3. B. Füchse, Wölse, Hunder Ander Ilis, Wiesel, Fischotter; es gibt solche, welche zwei Haben und widerkauen, 3. B. das Nind, die Ziege, das Schaf, das Reh, der Sirsch, der Steinkoof und die Gemse, aber auch solche, die einhusig sind, 3. B. die Pferde und Gsel. Wenn ihr ausmerksam seid, werde ich euch von mehreren dieser Thiere Einiges erzählen.

#### 4. Die Fledermaus.

Fleberm. Warum fürchtest du dich vor mir? Hältst du mich für so böse? Ich thue Niemanden etwas zu Leide. Eine stiegende Maus ist freilich ein sonderbares Ding; aber was kann ich dafür, daß ich eine halbe Maus und ein halber Logel bin? Es gibt eben allerhand sonderbare Creaturen in der Welt. Laß dir nur nicht vor mir grauen; sondern betrachte mich nur!

Knabe. Ich will es wagen, weil du so artig zwitschern kannst. Aber was hast du denn für einen braunen Mantel an? Friert

es dich etwa?

Fl. Ich bin allerbings frostig; aber biesen braunen Mantel habe ich nicht zur Erwärmung, sondern zum Fliegen. Es sind bas meine Hautslügel, welche ich mit meinen Füßen und Zehen auss spannen und schwingen kann, wie die Bögel ihre Federflügel.

Rn. Marum läufst bu aber nicht, wie die Mäuse, in ein Loch, sonbern hängst bich an biesen Balken? Du wirst schon herunter-

fallen:

FI. Kind, gehen und laufen kann ich nicht, und wenn ich auf dem Boben liege, kann ich mir gar nicht helfen; darum hänge ich mich an einen Balken. Vor dem Herunterfallen fürchte ich mich nicht; denn sieh nur einmal die scharfe Kralke auf meinem Vor-

berfuße; mit ihr häkle ich mich fest an. So ruhe und schlafe ich den ganzen Tag auf den Böden der Häufer, in den Kirchen, Thürmen, hohlen Bäumen, Schlöten und anderen dunklen und warmen Orten. Am liebsten ruhe ich mit meines Gleichen in Gesellschaft, weil wir dann einander wärmen. In Ostindien, wo es immer schön warm ist, habe ich große Bettern; man nennt sie dort kliegende Hunde; die hängen sich in ganzen Klumpen an die Aeste dicht belaubter Bäume; da ist's freilich schöner, als in einem rauchigen Schlot (Kamin).

Rn. Wirst bu benn nicht hungrig, wenn bu immer so an beinem

Balten hangen bleibst und ichläfft?

Fl. Warum sollte ich nicht hungrig werben? Ich halte aber meine Mahlzeit nicht am Mittag, sondern in der Tämmerung; da ist mir der Tisch gedeckt. Sodald es dunkel zu werden anfängt, spanne ich meine Hautslügel aus, schaukte und gaukle in der Luft herum und sange mir käfer, Nachtschwetterlinge und Mücken, welche ich sogleich verzehre oder in meinen Backentaschen mit heimtrage, damit ich auch in der Ruhe etwas zu nagen habe. Du siehst also, ich din ein sehr nügliches Thier, vor dem man sich nicht zu fürchten braucht.

Kn. Ich will mich auch nicht mehr vor dir fürchten. Ich wünsche dir Abends einen guten Fang. Fahre nur Niemanden in die Haare, und komme mir nicht in meine Kammer; außerdem

wünsche ich dir alles Gute.

(Rind. Converf.=Ler. von 28. Beiß.)

#### J. Der Safe.

Der Hafe ist mehr ein Thier der Nacht, als des Tages; an ruhigen Orten läßt er sich aber auch bei Tag bliden. So weit er auch umherschweift, so entsernt er sich ungezwungen, boch nicht weit von der Gegend, wo er geboren ist. Seine Furchtsamkeit ist zum

Sprüchwort geworden.

Um sich zu retten, zeigt er viel List. Er geht nie auf bem geraden Wege zu seinem Lager; wenn er durch viele Gänge und Rückgänge seine Spur unkenntlich gemacht hat, nähert er sich seitwärks seinem Lager, macht etliche starke Sprünge, geht wieder etliche Schritte und macht zuletzt einen gewaltigen Sprung. Wenn frischer Schnee gefallen ist, so kann man alle seine verwirrten Gänge versolgen. Daburch werden die hunde und andere Raubthiere von seiner Spurch werden die hunde und andere Raubthiere von seiner Spurch werden die hunde und andere Raubthiere von seiner Spelde in einer tieseren Furche; da sitzt er wie eine Erdscholle platt auf den Boden gelegt, mit eingezogenen Füßen und zurückgelegten Ohren, ganz stille; nur ein geübtes Auge entdeckt ihn. Man kann oft ganz nahe an ihm vorübergehen, ja ihn fast treten, er bleibt liegen. — Aufgejagt eilt er im Jählauf davon. Bergan holt ihn kein hund ein; bergad

überflürzt er sich leicht. Wenn ein Hase von einem Hund verfolgt wird, so duckt er sich manchmal vor demfelben nieder und läßt ihn siber sich hinausspringen; er aber springt dann rückwärts. Oft jagt ein verfolgter Hase einen ruhenden aus seinem Lager und ruht an bessen Stelle aus. Hat der verfolgte Hase einen Borsprung, so richtet er sich auf und sieht zurück. Er schwimmt gut und sett in Gefahr über große Riisse.

Die Hasen fressen grünes Getreibe, Gras, Heu, Klee, Kohl, Löwenzahn, gewürzhaste Dolbenkräuter und bauen sich durch die Saatfelber und Weinberge Gassen. Im Winter schälen sie die Rinde junger Obstbäume und thun dadurch großen Schaden. — Sie schlasen mit offenen Augen. — Bei gekrorenem Schnee und großer Kälte

tommen oft viele um.

# 6. Das Gichbornchen.

Das Eichhörnchen ist ein allerliebstes kleines Thierchen, welches uns mit seinem possirlichen Wesen sehr beluftiget. Es lebt in Wälsbern, frißt Haselnüssen, Buchedern, Obst und Baumknospen und läßt sich auch Mandeln und welsche Nüsse recht wohl schmeden, wenn man sie ihm gibt. Wenn es frißt, so seht es sich ganz possirlich auf die Hinterfüße, nimmt mit den Vorderfüßen seine Speise und nagt daran herum. Sein Nest baut es auf Tannen oder Sichen und zuweilen in hohle Bäume. Damit es im Winter zu leben hat, sammelt es im Herbst Haselnüsse, Sicheln und Vuchedern und legt

bavon ein Magazin an.

Es kann außerorbentlich gut klettern und springen. In größter Schnelligkeit klettert es Baum auf, Baum ab, links und rechts, und im Ringe herum; es springt sogar von einem Baum zum andern; dasher ist es auch schwer zu fangen. Der Schwanz dieser niedlichen Thiere ist länger, als ihr ganzer Leib, und gleicht kast einem Febersbusch. Aus den Haaren desselben macht man seine Pinsel sür Maler. Weil die Sichhörnchen so trollige Thierchen sind, so zähmt man sie und legt sie an Kettchen und füttert sie zum Spaß und Bergnügen. Sie zernagen aber das Holzwerk. Sie sind sehr reinzlich und lecken und pußen den ganzen Tag an sich, wie manches eitle Mädchen.

#### 7. Der Maulwurf.

Der Maulwurf trägt über seinem langen, dicken Leib das schwarze glänzende Bergmannskleid. Die sein zugespitzte Rase leitet diesen Grubenmann in seinem Baue; sein kleines tiekliegendes Auge ist ihm eine Leuchte. Mit den kurzen Armen und breiten Händen arbeiterer, schauselt die Erde hinweg und führt seine Gänge auf. Sein Mund ist geschützt durch die doppelte Lippe, das Ohr verborgen. Unter der Erde verlebt er seine Jahre; sie ist sein Element, und

(Stern.)

gludlich ift er in ihr, wie ber Abler in ben Luften. Sein Lebenswandel im Finstern gibt ihm Gewinn; da hat er seine Arbeit; da geht er seinen Freuden nach. Bringet ihn an's Tageslicht; er sucht bald wieder die Werke auf und schlüpft in seinen Bau. Der Tag bringt ihm Berberben und jagt ihm seine Feinde, die Gulen und Wiefel, ju. Nur bes Nachts wagt er sich zuweilen hervor. Unter ber Erbe höhlt er sich bie Wohnung aus und wirft bas gewölbte Dach barüber auf. Die Wände hat er geglättet und mit Wurzeln burchflochten. Das Lager ift erhöht, mit Beu und Moos gefüttert, vor Feinden, vor Kälte und Regen gesichert. In der Wohnung lebt ein Maulwurfspaar; da kommen die Jungen nacht und blind gur Welt; boch find fie nicht verlaffen; auch ba ift ihnen die Sorgfalt und Pflege ber Eftern gegeben; sie werden gesängt von ihrer Mutter, und wenn ihre Jähne wachsen, bringt sie ihnen Nahrung, Zwiedeln und Würmer herbei; sie spielt mit ihnen; sie macht sie mit ihrer Bestimmung bekannt, und schon versuchen sie, nahe an der Oberstäche ihre Bange zu bauen. Kommt Gefahr, fo flüchtet die Alte mit ih= nen. — Und ist der Maulwurf erwachsen, so hat auch jeder seiner Handwerf erlernt. Einer sucht den andern unter der Erde; einer grabt bem andern entgegen, bis fie fich gefunden haben. Er wit= tert seine Feinde, auch alsdann, wenn diese über der Erde ihm aufpassen. Und ist er mitten an der Arbeit begriffen, so ahnet er dennoch die Tritte eines Nahenden über ihm, und hält sich plöstlich ruhig ober entflieht in feine Gange. Auch von dem, mas über ber Erbe vorgeht, erhalt er Kunde. Che der Winter kommt, ziehet er in die Tiefe; da schadet der Frost ihm nicht; er ruhet auf weichem Lager von feiner Arbeit aus und hat feine Bedürfniffe. zu ihm bringet ber Frishling, und auch sein schwaches Auge erreicht das Licht. Und da unten in der Tiefe bleibt er ein Arbeiter ber Ratur, indem er feiner Freude, feinem Genuffe nachgeht. Er lockert bie Erbe auf, und manchem Camentorn gibt er gedeihlichen Boben; er geht ben Würmern und Larven in ber Tiefe nach und rettet fo die Blumen auf der Wiefe, die Früchte an den Bäumen vom Berberben.

(Rubolf Meyer.)

### 8. Der Fuche.

Der Fuchs ist so groß, wie ein mittelmäßiger Schäferhund und sieht auch beinahe so aus. Das Ohr, scharf herausgespitzt, schiebt sich unten weit vor, um jeden Laut zu sassen; das leiseste Geräusch, das Zittern eines Blattes, das Zucken des träumenden Bogels fällt in die horchend ausgespannte Dessung; Nichts entgeht ihm. An dem Auge erkennt man sogleich das nächtliche Raubthier; es spielt aus Grau in Grün, liegt halb in der Höhle versteckt, senkt sich eine mal in demüthiger Ergebung, blickt ein andersmal unschuldig umher,

ift aber häufig feucht vor ungestillter Gier, aufflammend in Morbluft

und birgt eine Welt voll Leidenschaft und Lift.

Alle übrigen Theile des Gesichtes, wie des ganzen Körpers stimmen zu diesem Bilde. Der Mund spaltet sich weit; denn der Juchs ist ein Näuber. Dessinen sich seine Lippen, so bleden scharf und grimm die Zacen des Gebisses, die nichts Lebendes entrimen lassen, oder es knistert bald zornknirschend ein heiseres, hustenartiges Bellen hervor. Den schlanken, hängenden Leid tragen schnelle. Füße fast spurlos über den Boden, und stattlich schnückt ihn die duschige Schleppe. Sein Pelz schinnert roth und goldig.

Co schleicht, streift und freucht ber Schlaue babin; er schmiegt und biegt sich, ist vorsichtig, geduldig, ausdauernd, behend, allezeit

entschloffen, ein Deifter über hundert Runfte.

Vor der Getreideernte blüht ihm die goldene Zeit; die Aehren hangen schwer und gelb, ein unabsehlicher Fruchtwald. Da hinein ziehts den Fuchs. Dort lagern Hase und Kaninchen, Rebhuhn, Wachtel und Lerche, kleine Leutchen ohne Wehr' und Waffen. Ach, es wird ihnen übel ergehen! Der Verschlagene versteht zu passen, zu fassen, zu kirren, zu irren mit Strichen und Schlichen, mit Blicken und Tücken. Umsonst sind ihre kleinen Künste; er mordet bei Tag und Nacht.

Rommt der Herbst heran und mit ihm die kühlen Morgennebel und die Büge ber wandernden Luftfegler, bann find die goldenen Tage bald vorüber. Die Felder stehen tahl, der Wald entlaubt: raube Stürme brausen über die Debe. Der Ruchs liegt nun in feiner Belle; denn es gibt wenig zu jagen, und nur die gesammelten Vorräthe schüten ibn zunächst vor Mangel. Es ist eine traurige, langweilige Reit für ihn. Indeffen brangt der Winter immer ungeftumer beran. Bald liegt Alles erstarrt unter ber weißen Dede; Geen und Bache gefrieren tief hinab; die Bäume frachen, vom Froste zerfpalten; das Wild ächt hungernd in den bichtesten Gründen, und Rabe, Krähe und Sperling haben langft bie Strafen ber Stabte und Dorfer gefucht. Der Ruchs feufst und streicht lauernd binter einem Bauerngehöfte umher; aber es läßt fich tein Suhnlein fpuren. Die Noth treibt ibn bem Walde zu. Mit einem Male hebt er die Rase; ein lieblicher Duft weht ihm entgegen. Ha, mas ift bas! Siehe ba mitten in ber hungrigen Wildniß ein fußgebratenes Stud von Rater Singes Lende! Wie appetitlich! Der Hungergepeinigte schaut hin auf das verhängs nifvolle Gericht; er umschleicht auf schenen Sohlen die Stelle, fteht wieder ftill, legt fich, horcht, wirft fpahend die Augen umber, springt auf, um wieder niederzufauern; er betrachtet noch einmal ben Biffen; ber Duft betäubt ihn; er tann nicht los; er muß - und galt es fein Leben - er muß bingu. In einem wilden Sape fpringt er barauf los - ba frach! schlägt bas Eifen die zerschmetternben Rabne zusammen.

So war ber Schlaue boch nicht schlau genug! Er heult vor Wuth; aber es ist nicht Zeit zu ohnmächtiger Klage; benn Gefahr broht im Berzuge; es gilt eine kühne That.

"Das Gifen zerschlug ihm ben Lauf;

Sich zu retten, gibt er ihn auf,

Amputirt fich felbft, wie grimmig es fcmerge;

Er hat ein entschlossenes tüchtiges berge." (Laube.) Einmal gefangen, bentt er, und nimmer wieder! und er jagt bavon, leicht und frei, "als hätte er eben einen Stiefel ausgezogen."

(Rad herm. Mafius.)

# 9. Der Sahn, der Sund und der Ruchs.

Ein hund und ein Sahn ichloffen Freundschaft und manderten aufammen in die Frembe. Gines Abends tonnten fie tein Saus errei= chen und mußten im Balbe übernachten. Da fah ber Sund eine hoble Eiche, worin für ihn eine vortreffliche Schlaffammer war. "Sier wollen wir bleiben", fagte er zu feinem Kameraben. "If mir auch recht", sagte ber hahn; "aber ich follafe gern in ber Sobe." Damit flog er auf einen Aft, wunschte bem andern eine gute Nacht und setzte sich zum Schlafen. — Alls es nun Tag werben wollte, fing der Hahn an zu trähen; benn er bachte: es ist bald Zeit zum Weiterreisen. — Das Kiterifi hatte der Fuchs gehört, bessen Wohenung nicht weit davon war, und schnell war er da, um den Hahn ju fangen. Da er aber ben Sahn fo boch fiten fah, bachte er: ben muß ich burch gute Wörtlein herunterloden; benn fo hoch kann ich nicht flettern. Gut; bas Suchslein machte fich gang höflich berbei und fpricht: "Ei, guten Morgen, lieber herr Better! Bie tommen Sie bieber? Ich habe Sie gar ju lange nicht gesehen! Aber Sie haben fich ba gar teine geschickte Wohnung gewählt, und wie es scheint, ha= ben Sie auch noch nicht gefrühftudt. Wenn es Ihnen gefällig ift, mit in mein Saus zu tommen, so werde ich Ihnen mit gang frisch gebackenem Brobe aufwarten." Der Sahn fannte aber ben alten Schelm, und es fiel ihm nicht ein, herunterzusteigen. "Gi", sagte er, "wenn Sie ein Better von mir find, so werbe ich recht gerne mit Ihnen frühftuden. Aber ich habe noch einen Reifegefährten, ber hat bie Thure jugeschloffen. Wollen Sie fo gefällig fein, biefen zu weden, fo tonnen wir gleich mit einander geben." Der Fuche, welcher meinte, er könne noch einen zweiten hahn ermischen, lief schnell nach ber Deffnung, wo ber hund lag. Dieser aber war wach und hatte Alles angebort, mas ber Ruchs gesprochen hatte, und freute fich, ben alten Betrüger jest strafen zu konnen. Che ber Fuchs es sich versah, sprang ber Sund hervor, padte ihn an ber Rehle und big ihn tobt. Dann vief er feinen Freund vom Baume herunter und fagte : "Wenn du allein gemefen mareft, hatte ber Bofewicht bich umgebracht. Aber lag uns eilen, baf mir aus bem Balbe tommen!" (Curtmann.)

Beinifd u. Lubwig; zweites Sprade u. Lefebud. 5. Muft.

#### 10. Der Igel.

Dieses Thierchen zeichnet sich durch seine sonderbare Bekleidung aus. Sein Rücken ist mit Stacheln bepanzert, die er nach allen Richtungen hin sträuben kann. Der Igel ist ein dem Menschen sehr nützliches Naubthier; denn er frist besonders gern Feldmäuse, Schlangen und anderes Ungezieser. Aber auch Pklanzenkost verschmäht er nicht. Findet er heruntergesallene Aepfel, Birnen, Pksaumen 2c., so wälzt er sich darüber hin, um sie an seine Stacheln zu spießen und nach seiner Wohnung zu tragen. Gegen einen Feind, der ihm an Stärke überzlegen ist, wehrt er sich nicht, sondern er rollt sich augenblicklich zusammen, so daß er nun wegen der ihn rings umstarrenden Stacheln wirklich unangreisbar ist.

#### 11. Das Reh,

welches kaum die Größe und Schwere einer Ziege erreicht und manche Mehnlichfeit mit berfelben befitt, ift eines ber niedlichften Saugethiere in Europa. Seine großen, bellen Augen, feine ichlanten Beine, ber aufwärts getragene Sals, feine röthlichbraune Farbe geben ihm ichon ein gutes Aussehen, welches bei bem Bode noch durch das fraftige Geweih vermehrt wird. Bollends die weiß geflecten Bidlein find fo liebliche Geschöpfchen, daß man sie gern zum Bergnügen aufzieht. werden auch wirklich außerst gahm, die Bode jedoch, sobald die Sorner burchstoßen, oft boshaft und gefährlich. Die Leichtigkeit ihrer Sprunge ift eben fo groß, als die Schnelligfeit ihres Laufes. Rein Jagbhund vermag ein Reh einzuholen, zumal da es voll Lift seine Richtung bald hierhin, bald borthin andert. Uebrigens laffen fich die Rebe auch nicht gern auf freiem Felbe jagen; fie lieben ben Balb, befonders niedriges Gehölz und fommen nur vorsichtig heraus, um auf dem Felde ju gra-Sumpfige Gegenden gefallen ihnen fo wenig, als fteile Berge, heiße Länder jo wenig, als talte. Defhalb findet fich das Reh auch porzugemeise in Deutschland, und seine Lift und Schnelligkeit haben es bisher por Ausrottung bewahrt. Die Rebe richten freilich auch manchen Schaben an, indem fie Klee, Rüben u. bgl. von ben Medern fressen, auch wohl Obstbäumchen verderben und in den Wäldern befonders junge Lärchen beschädigen. Allein es mare boch traurig, wenn man alle Thiere, welche einmal mit den Menschen eine Mablzeit halten wollen, fogleich vertilgen wollte! Die Welt ift ja nicht bloß um unferet= willen geschaffen worden. Bas aber bie Rebe betrifft, jo gewähren fie auch wieder Vortheil durch ihr außerst gartes Fleisch, durch ihre Saut, woraus Handschuhe, und durch ihr behaartes Kell, woraus Fußteppiche verfertiat werden. Auch das Gehörn wird zu Mefferftielen, Pfeifen= rohren u. bgl. verarbeitet. Der Schaben, welchen die Rebe thun, ift auch baburch weniger beträchtlich, weil fie nur familienweise beifammen leben. Das Alter ber Rebe ichatt man auf 16 Jahre.

(Curtmann.)

#### 12. Die Gemfe.

Sie ift fo groß wie eine Ziege, ift zierlich und fclant, fehr munter und flint, hat fleine, wie die Saten getrummte, schwarze Borner, eine größtentheils braune Farbe, hat ein vorzügliches Gehör und eine fehr große Aufmerksamkeit auf Gefahren. Gelten ift eine Gemfe allein. Sie hat immer Kameraden bei sich. Die Jäger stellen diesen Thieren sehr nach bem Leben. Damit fie nun nicht so gar leicht überfallen wer= ben können, so stellt sich eine zur Wache aus. Wenn biese einen Feind sieht, hört oder riecht, so gibt sie ben andern schnell burch einen pfeifenden Schrei Rachricht bavon. Raum hören biefe es, fo geht es ploglich über Berge und Abgrunde meg. Der Gemfenjager aber, mit einem Ranglein auf bem Ruden, worin Lebensmittel find, mit einem Stachelstabe und mit Jugeisen verseben, verfolgt fie mit größter Lebensgefahr, flettert oft auf die fteilften Gelfen und fann zuweilen nicht mehr vor und nicht mehr hinter fich. Gelingt es ihm. einige in eine Schlucht zu treiben, fo feuert er unter fie; in bem namlichen Augenblicke reißen die nicht hart getroffenen aus, feten ihm, wenn sie keinen andern Ausweg finden, manchmal gerade über ben Kopf weg und rennen ihn zuweilen in den Abgrund. Die Gemfenjagd ift baher eine fehr gefährliche Jagb. Mancher Jäger fällt Arm und Bein entzwei, fo bag er halb tobt nach Saufe getragen werben muß. Mancher fturzt in eine fo ungeheuere Tiefe über bie Felfen hinunter, baß man ihn gar nicht mehr finden tann. — Man tann von ber Gemfe beinahe Alles gebrauchen: das Fleisch, das Fett, das Kell und die Hörner.

#### 13. Der Gfel.

Der Csel ist ein naher Verwandter des Pferdes, und das ist sein Unglück; denn weil wir ihn immer mit seinem vornehmen Herrn Better vergleichen und sinden, daß er diesem weder an Schönheit noch an Geistesgaden gleichkommt, so verachten wir ihn und nennen ihn dumm. Damit thun wir ihm aber unrecht. Er ist sein Pserd und soll auch keines sein, sondern ein Esel; und wenn wir ihn als solchen betrachten, so werden wir gestehen müssen, daß er trot der langen Ohren und trot des kalsen Schwanzes mit dem Haardüschel unten doch ein recht wohlgebildetes und nützliches Thier ist. Zum Reiten, besonders auf Reisen im Gedirge, ist er sehr gut. — Nennt man aber einen Menschen — vergleichungsweise — einen Esel, so nimmt ersterer es gar sehr übel.

# Vögel.

#### 14. Rugen der Bogel.

Die Bögel gemähren uns viele Bortheile, wofür wir bem lieben Gott Dank schuldig sind. Berschiedene Arten legen Gier, welche zu

unserer Nahrung dienen. Den Wasservögeln verdanken mir die Febern zum Schreiben und zu Betten. Wie unbehagltch würde es uns dünken, wenn wir der weichen Federbetten entbehren müßten! Das größtentheils sehr wohlschmedende Fleisch dient zur Nahrung. Ander Dünger von Bögeln ist nüglich, indem er den Boden fruchtbar macht. Ganz vorzüglich scheint der liebe Gott die Bögel süt unser Bergnügen geschaffen zu haben, da er ihnen die Gade des Gesanges verlieh, ja manchen sogar das Vermögen, die menschliche Sprache nachzuahmen. Und wie undelebt würde uns die Natur ohne diese buntfardigen Geschöpfe sein! Manche nähren sich von schädlichen Insesten und Würmern und werden dadurch unsere Wohlthäter; manche verzehren viele schädliche Samenkörner und versindern dadurch das Ueberhandnehmen des Unkrauts; viele nähren sich größtentheils vom Aas und vermindern dadurch den Gestant desselben, der die Lust verpestet.

15. Der Bogelflug.

Warum wohl die Bögel fliegen können? Ei, das magst du ihnen schon gönnen! Auf der Erbe sind der Thiere viel, Und haben hier und dort ihr Spiel. Da war kein Platz für die Bögel mehr; Das dauerte den lieden Gott so schro, Daß sie dort oben in Lüsten schweben; Daß sie dort oben in Lüsten schweben; Da können sie spielen den ganzen Tag Und haben Platz, wie viel Jedes mag.

(B. Den.)

#### 16. Die Taube.

Das Anmuthigste unter Allen, was Flügel trägt, ist unstreitig bie Taube. Tauben sind die Lieblinge der Kinder, die selbst in ihrer Unschuld und Kindlichkeit den Tauben gleichen. Vor allen andern verbienen sie mit Recht den Namen der frommen Bögel; ohne Falsch und ohne Zorn, Alles duldend, selbst den Tod, und nicht einmal

einen Schrei bes Schmerzens ausstoßenb.

Denkt an die Taube Noah's! War sie nicht die Bötin des Friebens, die dem verlassenen Schiffer durch die Wassersluthen das Ende seiner Einsamkeit verkündete? Welch' ein schnabel das Delblatt, des Geiden der wieder verschnten, versüngten und neu belebten Natur, es niedersenkend dem harrenden Noah! In welchem lieblichen Ville sihrt nicht Jesus und der Lauben vor und ermahnt, den Tauben ähnlich zu werden an Sinn und Vetragen!

Ja wirklich, ein lieber, frommer und schöner Bogel ist die Taube; teusch, sanst, arglos, voll zärtlicher Liebe und nach dem Glauben der Alten ohne Galle, dem Menschen zugewandt und doch frei, immer

fauber das Kleib, die Farbe fein, oft leuchtend, jede Bewegung nett, lebensfroh in Flug und Zug. Darum ist die Taube besungen worben in hunderten von Liedern.

Mannigfaltigkeit und Verschiebenheit zeigt sich in ihrer Tracht. Die Eine hat ein nettes Häubchen, eine Zweite eine Perücke, eine Dritte trägt einen Kragen, eine Vierte ein sekraufeltes Chemisett; diese kichert; jene trommelt, und noch eine andere schlägt rugsend ihr Rab. Wie zierlich trippelt dort der kleine befranzte Fuß über den weißen Sand; wie neugierig sieht ihr röthlich Auge umher; wie sehnend lockt ihr Girren aus der grünen Laube! Jetzt schwingt sie sich leicht und frei auf das vom glänzenden Strahle der Morgenssonne beschienene Dach, wo der Tauber ihrer wartet und sie freundelich empkänat.

Schön und schnell ist der Flug der Taube; sie sliegt am schnellsten unter allen Bögeln, und dies ist ihr einziger Schutz gegen die Falken. Wenn der Raubvogel über dem Hose schwebt, dem menschlichen Auge kaum sichtbar, dann hat ihn die Taube schon erblickt, und — ist ein Verbergen nicht möglich, so erhebt sich die ganze Schaar und steigt in dichten Kreise auf. Rascher und immer rascher dreht sich der Knäuel, den Räuber zu verwirren. Dieser stößt herad — versehlt seine Beute; denn Blic und Stoß sind unsicher geworden; er versucht es noch ein, zwei Mal, aber vergeblich; es bleibt ihm nichts, als beschämt von dannen zu ziehen. Freilich ist der Ausgang auch oft ein anderer, ein blutigerer.

Man hat berechnet, daß die Taube innerhalb zehn Minuten eine Strecke von 3 Wegstunden durchfliegt, und dieser außerordentlichen Flugtraft wegen ist die Taube schon in den ältesten Zeiten zum Eilboten für gute und böse Kunden, vorzüglich zum Briefwechsel gemacht worden.

Die Taube pflegt ihre Jungen mit emsiger, zärtlicher Liebe; jebes Korn weicht sie ihnen im Kropse auf, und verläßt das neugesborne, schückterne Bögelchen den Schlag zum ersten Mal, so umstattert sie es fürsorgend von allen Seiten. Oft wird sie ein Opfer ihrer Liebe; man kann nicht ohne inniges Mitseiden sehen, wie diese treuen Thiere bei Feuersbrünsten sich mitten durch die Gluths und Danupswirbel schwingen und in verzweiselten Flügen das Taubenhaus umstreisen, die endlich der Brand ihren Fittig ergreift und sie in die Flamme hinabstürzt.

## 17. Die Gule,

Kind. D bu sonderbares Thier, warum geberbest du dich so albern. Ich glaube gar, du willst mir ein Kompliment machen. Fast möchte ich lachen, wenn ich mich nicht vor dir fürchtete?

- Eule. Du haft mich in meiner Tagesruhe gestört; barum bin ich unwillig und verdrießlich, nicke mit dem Kopf, knacke mit dem Schnadel, sträube die Federn, blase, schnaude und zische. Das thut mein ganzes Geschlecht eben so, wie ich, wenn uns am Tage ein Mensch nahe kommt; damit wollen wir euch erschrecken und forttreiben.
- Kind. Du schläfst also wohl am Tage und wacht bei der Nacht? Eule. Si freilich. Meine Augen können das Licht der Sonne nicht vertragen; nur im Finstern ist mir wohl; die Tageshelle ist mir verdrüßlich, auch schon darum, weil mich alle Bögel verfolgen und necken, wenn ich mich am Tage sehen lasse. Erst wenn es sinster wird, dann wache ich auf aus meinem Schlummer und gebe auf Ausd aus. Daber nennt mich dein Geschlecht einen

Kind. Wenn dir aber die Finsterniß so lieb ift, wo hältst bu bich benn am Tage auf?

Nachtraubpogel.

Eule. Wo ich mich aufhalte? Am liebsten in alten verfallenen Schlössen, auf ben Böben und Thürmen ber Kirchen, in Kirche höfen und gemauerten Grüften, da bin ich gerne, ba gefällt es mir.

Kind. Du bist ein unheimliches Thier, magst nur im Finstern sein, und wohnst gar auf Kirchhöfen und in Gräbern. Ich glaube es wohl, daß dich die andern Bögel verfolgen, und dir allen Schabernack anthun. Aber sprich: Wie nennt man dich?

Eule. Ich habe zwei Namen. Man nennt mich die Berlenle, von ben weißen Fleden, die du auf meinen Febern siehst. Andere nennen mich die Schleiereule, weil die Febern um meine Augen so aussehen, als hätte ich einen Schleier vor dem Gesicht.

Rind. Saft bu benn auch eine Stimme, wie ein anderer Bogel?

- Eule. Kind, ich habe eine klägliche Stimme, und schnarche, wie die Menschen schnarchen, wenn sie im tiesen Schlaf liegen. Wenn man mich dann auf einem Kirchhof so schnarchen und kläglich thun hört, so meinen furchtsame Leute, es wolle ein Todter auswachen, oder gar, es gehe ein Gespenst um. Das ist aber nur Einsbildung.
- Kind. Hört man bich aber benn nicht herumfliegen? Da wüßte man ja gleich, daß bu ein Bogel und kein Gespenst bist.
- Eule. Rein, mein Kind, meine Febern sind so weich, wie Seibe, und daher ist mein Flug so leise, daß man mich nicht hört. Laß dir erzählen: Einmal ging ein Mann über den Kirchhof, der hatte eine Perücke auf dem Kopf. Ich fliege gerade herum, erwische die Perücke mit meinem krummen Schnabel, und trage sie in mein Rest auf den Kirchenthurm, damit meine Sier und Jun-

gen warm liegen möchten. Der Mann aber, ber mich nicht fliegen hörte, meinte, ein Gespenst habe ihm seine Perücke genommen. Aber was thut ein Gespenst mit einer Perücke? Nicht lange barauf machten Maurer etwas am Thurme, sanden mein Nest, und zogen die Perücke heraus. Da wurde der Mann recht ausgelacht, daß er mich für ein Gespenst gehalten hatte.

Kind. Es ist mahr, ein Gespenst bist du nicht; aber ein unheim= liches Thier bist du doch. Gibt es denn noch mehr solche Kauze

auf ber Welt, wie du bift?

Eule. Si, ja wohl. Ich habe allerlei Verwandte. Einen recht großen habe ich, den nan von seiner schauerlichen Stimme den Uhu nennt. Der ist so groß wie ein Abler, hat große Feueraugen, einen krummen Schnabel und gewaltige Krassen. Er wohnt in großen, dicken Wälbern, wo es recht alte Bäume, verfallene Schösser und Felsen gibt, und schreit: hu hu puhu puhu; das lautet in der finstern Nacht gar schauerlich. Dazwischen jauchzt er wie ein gemeiner Mensch und bellt wie ein Jund. Er ist ein gewaltiger Nachträuber, der nicht bloß Mäuse und Ratten, sondern auch Jgel, Hasen und junge Rehe umbringt und mit Haut und Haaren und Stackeln verschlingt.

Rind. Jest höre auf, fonft halte ich meine Ohren gu. Du kannft mir mit beinem gangen Gefchlechte vom Salfe bleiben.

(R. C. Ler.) .

## 18. Die Nachtigall.

Sie ift fein ichoner Bogel, etwas größer als ein Sperling und von brauner Farbe, nährt fich im Freien von Infekten und Burmern und wird im Räfig mit magerem Fleische mit Mehlwurmern und Ameiseneiern gefüttert. Sie hat zwar fein schönes Rleid an; aber an Schönheit bes Gefanges übertrifft fie alle Bogel. Rein Bogel hat in feiner Stimme eine folche Rraft und Stärke und in feinem Gefange fo viel anmuthigen Wechfel, wie die Rachtigall. Gie fann einen Ton erstaunlich lang aushalten, ihn allmählich anschwellen und aulett wieder dahinfterben laffen. Bald ift ihr Gefang eine rührende Rlage, bald ein triumphirendes Geschmetter; bald bringt fie hohe, balb tiefe Tone hervor und erfreut jebes frohe, empfinbsame Herz, bas ihr zuhört. Sie läßt nicht nur am Tage ihr Lieb ertonen; auch bei ber Nacht singt sie; namentlich bei ihrer Zurückfunft aus wärmern Länbern läßt fie sich bie ganze Racht hindurch hören. Im August zieht sie wieder fort. Bogelliebhaber bezahlen viel Gelb, wenn sie eine Nachtigall bekommen konnen; baber werben biefe Bogel nicht felten weggefangen. Ŋ.

## 19. Die Lerche. 録

Da flattert fie in die ! Sobe! Wie nett und fichnell bewegt fie

Distance by Google

ihre Flügel, und wie lange kann sie sich an einer Stelle halten! — Jest aber fliegt sie höher empor! — Wie schnell das geht und wie hoch sie hinaustommt! Kaum kann ich sie noch mit den Augen sehen. Dachte ich mir doch, daß sie nicht lange ohne ihr fröhliches Liedense sein könne. Sie sing gleich an, ihre Kelle zu stimmun, wie ein Ausster zuerst in sein Instrument bläst, um zu hören, ob es rein anspricht, ehe er seine Zuhörer durch seine Kunst ergöst. — Si, wie das so lustig schmettert, und wie ihr Gesang das Herz erguickt!

Die Tage werden immer wärmer und wärmer, und die Sonne scheint immer freundlicher. Da benkt die Lerche: "Aun will ich mir auch ein Nestchen bauen; aber wohin soll ich es machen? — Der Wald ist wohl recht schön; aber es nisten dort auch die Raben und Raudvögel, die ich nicht zu Nachdarn haben will. Auch muß ich immer den freien Himmel über mir sehen, wenn ich glücklich bleiben soll. — Ich kann nicht Himmel genug haben; deswegen mag ich auch in kein Gebüsch; da ist es mir zu enge, und ich sihle mich gedrückt, als ob ich in einem Gesängnisse wäre." — "Bie kann ich mich doch auch so lange besinnen?" ruft sie plötzlich. "Da liegt ja ein herrliches, grünes Saatselb vor meinen Augen. Witten in den Segen Gottes hinein will ich mein Nestchen bauen! Die Menschen

werben mir mohl ein Blatchen gonnen!"

Das Weibchen ift mit bem Männchen vollkommen einverftanden. und nun geht es eifrig an ben Bau bes Neftes. Die feinsten Salm= den werben zusammen gesucht und fünftlich mit einander verflochten, und das Innere wird mit den weichsten Febern ausgefüttert. — Wel: de Freude für beibe Lerchen, wenn einmal Gier im Reste liegen! hundertmal betrachten fie dieselben. "Ich tausche mit keinem Könige," fingt das Männchen aus der Luft herab; "und ich auch nicht," jagt das Weibchen im Nefte ftill für sich. — Während die Saat in die Bobe gefchoffen ift, haben auch die Lerchen Elternfreuben erlebt. Die Kleinen gebeihen schnell; benn überall gibt es Nahrung genug, und die warme Sonne hilft auch dazu, daß sie schnell heranwachsen. Die Lerche vergift aber auch nicht, bem lieben Gott fleißig ein Lob= lieb zu fingen, daß er fie und ihre Jungen fo reichlich verforat. Diefe können bald laufen und treiben fich voll Muthwillen zwischen den Halmen herum und spielen vorzüglich gern Verstedens. Gelbst bie Alten nehmen oft Antheil baran und rufen: "Gud, Gud!" Der Commer geht unter Jubel und Freude ichnell vorüber; ber herbst tommt, und die Lerchen fagen: "Bir wollen es machen, wie bie Schwalben, in wärmere Länder ziehen und im nächsten Frühlinge wiederfommen." (Rad Balther.)

## 20. Das Rothkehlchen.

Das Rothkehlchen ist ein munteres, lebensfrohes Vögelchen. Es

tommt mir por, wie ein munterer, gefunder Buriche vom Gebirge, ber immer frifche Gebirgeluft einathmet. Seine Augen glanzen von Lebensluft; munter fpringt es ben gangen Tag umber und weiß nichts von Müdigkeit. Auch ift es gang fo gekleibet, wie ein junger Bebirgsbewohner. Es trägt ein buntles Sadden und eine rothe Befte; unter ber Befte gudt ein weißes Semb herans; aber einen Sofentrager hat es nicht, weil feine Sofen ichon fo halten.

Boll Bergensluft fobelt es fein Liebchen icon am früheften Morgen und noch am fpaten Abende, wenn die meiften Bogel fcon traumen, und freut fich ber ichonen Ratur. Es bentt babei: "Schlafen fann ich ja noch genug, aber nicht fingen." — Es fucht alle schonen Blate in feiner Umgegend auf und befingt fie; baber hort man feine flare Stimme balb in einem Garten von einem Baume berab; balb flingt fie in einem Gebuiche am Bache; balb belebt fie ein trauliches. einsames Blatchen in einem Balbe. Rurg, bas Rothfehlchen ift über: all zu finden, mo ber liebe Gott eine icone Stelle gefchaffen bat.

Geine Jungen tragen lange Beit Kinderkleiber, Die mit feinen Rleibern gar teine Aehnlichkeit haben; benn es halt es für unpaffend, bag Rinder wie Erwachsene gekleibet werben. Die Rleiber ber Jungen find aus einem Stude dunkeln, getupften Rattun gemacht. Erft, wenn fie erwachsen find, burfen fie auch eine Jade und eine rothe Weste anziehen; bann jobeln fie aber auch gleich, wie die Alten.

Weil bas Rothkehlchen so gar gerne bei uns ift, so vergißt es bisweilen, im Serbste feine Reise in marmere Länder anzutreten, und wird vom Winter überrafcht. Da tommt es benn freilich in manche Berlegenheiten; aber es läßt ben Muth nicht finten und weiß fich ju "Ich bleibe in ber Rabe von Menschen", bentt es, "und biefe werben schon etwas für mich übrig haben." - Es wird auch in feiner Soffnung nicht getäuscht; benn gerne laft man bem freund= lichen Bögelchen Etwas jukommen. Der Winter geht glucklich vor-über; der liebliche Frühling kommt, und Alles ist vergessen. Das Rothkehlchen stimmt wieder feine heitern Lieder an, und, ebe man es fich verfieht, hat es bamit ein nettes Beibchen gewonnen, und beginnt eine neue Saushaltung. (3. C. G. Baltber.)

## 21. Der Diftelfint.

MIS ber liebe Gott bie Bogelein machte, ba gab er ihnen Beine jum Supfen und Flügel jum Fliegen und Schnabel jum Freffen, aber auch jum Singen. Und als fie alle, fertig waren, und um ihn her standen, da nahm er einen großen Farbenkasten, und malte ihnen bunte Febern. Da kam die Taube an die Reihe und erhielt einen blauen hals und röthliche Flügel; und ber Canarienvogel murbe fo gelb, wie eine Citrone; und bie Bachftelze wurde grau und befam einen fomargen Strich und einen weißen Rled baneben; und alle Bogel wurden prächtig gefärbt, wie es fich für jeden schickt. Rur einer war übrig geblieben, weil er hinter ben andern stand, und sich nicht vordrängen wollte; das war der Distelsink. Ms er endlich auch herbeikam, da sah er nur noch die leeren Schälchen. Da weinte das arme Vögelchen, daß es nicht auch ein so duntes Federkleid haben sollte, wie die andern. Der liebe Gott aber redete ihm zu, und sprach: "Sei ruhig! es ist noch in jedem Schälchen ein klein wenig Farbe zurückgeblieben; das will ich mit dem Pinsel auskupfen und auf deine Federn streichen." Und er that es und malte den Distelssink ein bischen roth und ein bischen soll und ein bischen schwarz und ein bischen grün; aus allen Schälchen ein wenig, so daß er der bunteste unter allen Vögeln wurde und dem lieben Gott dankte, daß er ihn so schon gemacht hatte.

## 22. Die Bachstelze.

Wer kann mir ein zierlicheres und netteres Vögelchen in unferm

Lande nennen, als die Bachstelze ift? - Schlant und wohlgeformt ift ihr Leib, ber fich in ein langes niedliches Schmanzchen enbet, bas fie gar zierlich und flint auf= und abwarts zu bewegen weiß. Dabei ift fie immer geputt, als ob fie auf einen Ball geben wollte, aber fehr einfach und geschmachvoll. Gar lieblich nehmen sich ihre klaren freundlichen Augen unter bem schwarzen Sammtmutchen aus, welches fie immer auf bem Ropfe tragt, und bas feibene, glangenbe Dieber, womit fie ihre Bruft schmudt, übertrifft allen Maddenvut ber Art. Leichter und ungezwungener kann man sich gewiß nicht bewegen, als eine Bachftelze. Sie ift eine geborne Ballettanzerin. Kaum fieht man ihre Gufe, wenn fie ihre Kunftfertigfeit im Laufen zeigt, und macht fie einen Sprung in die Sobe, so geschieht dies mit einem Anstande und einer Leichtigkeit, die Nichts ju munschen übrig laffen. — — Die Bachftelze ift eine ichwarmerische Freundin von ftillen, einfachen und erhabenen Naturreizen. Da läuft sie an bem Rande eines Ba= ches bin, ber sich zwischen Erlen und Weiben burch ein einsames Thal schlängelt, blidt und nict in bas tlare Baffer, und freut fich, wenn ihr freundlicher Gruß von ihrem Bilbe erwiedert mirb. Stege besucht fie auch gerne, um sich bort ftillen Naturbetrachtungen zu überlaffen und ihr einfaches Liedchen ber horchenden Ginsamkeit porzusingen. Bisweilen besucht sie auch ein entlegenes Dorfchen und will feben, ob die Menschen bort in ihrer Burudgezogenheit auch fo alüdlich leben, wie sie.

Will sie sich einen besonderen Genuß verschaffen, so schlägt sie ihre Wohnung in einer verfallenen Burg an einem großen Flusse auf, macht dort ihre Betrachtungen über die Hinfälligkeit irdischer Macht

und Größe und bringt Leben in biefe öben Gemäuer.

Da, wo einst der schwere Tritt eines Ritters erschallte, läuft die Bachstelze leife hin und her, indem sie kaum den Boden berührt,

und, wo jener einst mit seinen Genossen ein lärmendes Trinkgelage hielt, führt die Bachstelze mit ihren slinken Kleinen ein Ballet auf und fühlt sich in diesen schauerlichen Ruinen glücklicher, als alle die Ritter, welche einst in dieser Burg hausten, da sie noch trotig und fest in den Strom hinabblickte. (3. C. G. Walther.)

## 23. Der Rufuf.

Der Kukuk, ber als besuchenber Gast im Frühling und Sommer in all unsere Gegenden kommt und beshalb überall bekannt ist, kann recht als ein Beispiel bienen, wie sich die Borsehung alles Verlassen und Berwaisten in der Welt, und wäre es auch nur ein junger Kukuk, so reichlich annimmt und für dasselbe sorgt. Das Weiben, das seine Sier in langen Absähen, etwa alle 4 Wochen nur eines, legt, kann diese nicht selber brüten, sondern legt sie in die Nester kleiner Bögel; aber diese freuen sich nicht nur sehr darüber, sondern brüten das Si auch sorgfältig aus und süttern das ausgerkrochen Junge groß. Und wenn dann so ein junger Kukuk, der jest noch mehr Speise bedarf, als vorher, aus seinem Neste ausgeslogen ist, und vor Hunger auf einem Baume oder Bulche schreit, so bringt ihm jeder kleine Vogel, der in der Nähe ist (nicht bloß seine Pklegeeltern) Futter getragen; der eine steak dem kleinen Waisen eine Fliege, der andere einen Schnebel, so das er diesen käfer oder ein Würmchen in den Schnabel, so das er diesen käfer oder ein Würmchen in den Schnabel, so das er diesen noh den pflegelustigen Vögelchen er sich zuerst wenden soll. So wird gerade das schienbar Verlasselbeit in der That am reichlichsten versorgt, und der Mensch will das doch so oft nicht glauben. (v. Schubert.)

## 24. Der Pfau.

Der Pfau ist ein gar schöner Bogel. Was hat er nicht für einen trefflichen blauen Hals! Welch herrliche Farben glänzen nicht in seinem Federbusche auf dem Kopse! Wie groß ist nicht die Prachtiener langen Spiegelsedern im Schwanz! Welch entzückender Andlich ist es nicht, wenn er diese Schwanzspiegelsedern erhebt und damit ein Rad schlägt! Kurz seine Schönheit ist bewunderungswürdig. So schön er aber ist, so häßlich ist seine Stimme; auch hat er ein bosshaftes schlimmes Gemüth; denn das Männchen zerstört seinem eigenen Weidchen die Sier, wenn es dazu kommen kann, und ist auch manchmal seinbselig gegen die eben ausgekrochenen Jungen. Auf seine schönen Federn scheint er sehr stolz zu sein.

## 25. Der Pfau und der Hahn.

Ein eitler Pfau sprach einst zu einem hahn: "Ein jeber schaut mich mit Bewund'rung an; Allein wer hatte nicht auch etwas auszusehen? Der Eine tabelt mein Geschrei; ein Anderer sagt, Mein Schenkel sei nicht schön, Anstatt im Glanz sich zu ergöhen, Womit mein Schweif im Sonnenschein so herrlich prangt. Wie kann man so vermessen Und ungerecht in seinem Urtheil sein? Man sollte bankbar sich bes Schönen freu'n." "Mein lieber Pfau!" siel ihm ber Haushahn ein; "Man würde gern Geschrei und Fuß vergessen; Mlein du wills gebriesen sein Und Zedem mit Gewalt gefallen, Und so, mein Freund, mißfällst du Allen."

## 26. Der Storch.

O Storch, o Storch, was ist dir doch eingefallen, ein Paar so lange Stelzsfüße mit so unmenschlichen Zehen dir in den Leib zu steden und darauf einherzuschreiten! — Keine Waden und keine Schenkel! — Das ist doch gar zu toll! — Und der surchtbare Schnabel an deinem kleinen Kopse! — Du siehst doch gerade aus, wie der Knochenmann

mit feiner Genfe. - -

Blaubst bu vielleicht, lieber Storch, bu mußtest fo lange Beine haben, weil bu bein Standquartier gewöhnlich auf hohen Gebäuden hältst, und es wurde ba bas rechte Berhältniß zu beinem Körper herauskommen, wenn man bich aus der Ferne betrachtet? — Da täuscheft du dich gewaltig! Stelle dich auf den höchsten Thurm, und man wird boch immer fagen: "Das find Storchfüße, und bas ift ein Storchichnabel!" Gie find lang und bleiben lang. - Es icheint, bu miffest gern mit ber langen Elle; beghalb ift wohl auch bein Hals fo kameelartig ausgefallen. - Aber wie kommt es boch, baß bu bich hinten gang vergeffen haft? - Da fiehft bu gerabe aus, wie abaehobelt. Du willst wohl etwas Besonberes haben, brum flapperst bu auch mit beinem Schnabel und willft nicht fcreien, wie bie anbern Bogel, die dir auch bein Klappern nicht nachmachen. — Mit Vergnugen aber feben wir bich auf beinen Stelzfüßen im Refte fteben und untersuchen, ob noch Alles in Ordnung fei. Loben muß man beine Aufmerksamkeit gegen bein Beibchen, und es ift recht ichon von bir, daß bu, wie ein Quartiermeister, immer zuerst allein kommft. bas Rest untersuchst und bann erst basselbe abholft, wenn bu Alles nach beinem Wunsche gefunden haft.

Da ist nun das Bärchen beisammen und bessert gemeinschaftlich am alten Reste aus, das die Winterstürme tüchtig gerüttelt und geschüttelt haben und boch nicht herunterbrachten. — Nun will ich euch etwas sagen, ihr Störche: Frösche, Schlangen und bergleichen Leckersbissen dürft ihr euch holen, so viel ihr wollt; aber die jungen Lerchen und Wachteln auf den Neckern laßt ungerupft! Habt ihr einen so großen Appetit nach jungem Bogelsteisch, iso nehmt die Spakennester

aus, welche diese frechen Bursche in die Wand eures Restes machen. Das laßt ihr aber bleiben, nicht wahr? Diese psiffigen Kameraden bauen euch vor den Schnabel hin, und ihr könnt sie doch nicht erwischen, sondern mußt mit stillem Ingrimme sehen, wie sie mit laustem Geschrei bei euch eins und ausstliegen. —

(Nach J. C. G. Walther.)

## 27. Das Fortziehen der Störche und ihr Wiederkommen.

"Ihr lieben Störche! Was habt ihr im Sinn? Warum fliegt ihr alle zur Sonne hin?"
St. Es wird so kalt und schaurig hier; Und friert; brum ziehen von bannen wir. — "Fliegt hin benn mit eurem leichten Gesieber; Doch, Störche, das bitt' ich, kommt recht bald wieder!" Und sie waren fortgeslogen, Da kam der Winter hergezogen; Das leere Nest auf dem Dache droben, Das streut er mit Febern voll bis oben. Doch mocht' es ein kaltes Lager sein; Da konnte sich wohl kein Storch d'ran freun.

"Die Sonne scheint; ber Sommer ist nah; Run sind auch wir Störche wieder da; Wir haben im fernen Land unterbessen Richt unser liebes Rest vergessen; Da steht's noch; nun wollen wir's puten und hüten Und still d'rin wohnen und fröhlich brüten." Sie bauten es aus mit Holz und Stroh; Sie waren so eifrig babei, so froh. Frau Störchin saß brauf brei Bochen lang; Da hörte man bald gar mancherlei Klang; Bier Störchein rectten die Köpschen herauf Und sperrten die hungrigen Schnäbel auf.

(B. Ben.)

## 28. Der Schwan.

Der Schwan ist viel größer, als eine Gans, hat einen langen, bünnen, gebogenen Hals, ein glänzend weißes Gesieber und eine sehr schöne Figur; er wird daher in Teichen und Seen zur Zierde gehalten. Welch' ein schöner Anblick ist es, wenn er in stolzer Ruhe mit anmuthig gebogenem Halse und mit sanst gehobenen Flügeln das Gewässer durchzieht! Sein Gang ist aber schwerfällig und wackelnd. Er nährt sich von Wurzeln, Blättern und Insetten, frist aber auch das Brod gern. Se gibt auch wilde Schwäne. Das Fleisch nnd die Sier der Schwäne kann man zwar essen, wie die Gänsesdern, zum

Schreiben und jum Ausfüllen ber Betten und find viel beffer und theurer, als bie ber Ganfe.

## 29. Schwan und Rind.

"Kind bort, was schenft bu bich? Gar nicht so bes bin ich, Schwimme baber ganz sacht, Daß es kein Wellchen macht; Möchte bich nur fragen eben: Wills bu ein Stückhen Brob mir geben?"

Das Kind trat zu bem Teich heran Und freute sich an dem schönen Schwan; Wie rein und weiß war sein Gesieber; Wie sanst er schwamm so hin und wieder! Es wurde bald mit ihm bekannt, Ließ das Brod ihn nehmen aus seiner hand.

(23. Sen.)

## 30. Un die Bogelein.

D, sagt ihr lieben Bögelein: Wer ist's, ber euch erhalt?
Wo fliegt ihr hin, wo tehrt ihr ein, Wenn Schnee im Winter fault?
Wo nehmt ihr eure Nahrung,
So viel als ihr begehrt? —
Doch zeigt ja die Erfahrung,
Daß Gott euch all' ernährt.
Ihr habt kein Felb, kein'n Heller

Richts, was die Tasche füllt; Der Baum und Strauch ift euer Belt; Trot bem. ber euch was fticht!

Au euer Thun ist Singen; Stets lobt ihr Gott, ben Herrn, Daß laut die Töne Klingen Bis spät zum Abenbstern.

Gott fei mein Berg auch beimgeftellt; Bas er thut, ift gethan; Wenn Sonn' und Mond vom Sim= Er ift's, ber belfen fann. Bas lebt auf Erb', in Luften idmebt, Das fich im Baffer rührt, Gott all' in feiner Rraft belebt, Dbn' alle Muh' regiert. Rein Sperling von bem Dache fallt, Bon meinem Saupt tein Saar, Es fei benn, bag es bem gefällt, Der ewig ift und mar. Er ruft bem Stord ju feiner Beit, Der Lerch', ber Rachtigall; Er führ' une oll' gur Geligfeit, Bewahr une por bem Fall.

(Mus Clemens Brentano: bes Anaben Bunberborn.)

## Amphibien:

## 31. Lebensweise der Amphibien.

Die Amphibien sind Thiere von sehr zähem Leben. Kröten und Frösche können in dem warmen Magen und in dem Gedärme von Menschen und großen Thieren lange am Leben bleiben; sie frieren in Eisschollen ein und leben nach bem Zerschmelzen berselben wieder auf; ja, mitten in Baumstämmen und Steinen kann eine Kröte mehrere Jahre eingesperrt sten, ohne ihr Leben zu verlieren. Frösche hüpfen umher, nachdem ihnen schon das Herz ausgerissen worden. Bei manschen Amphibien wachsen sogar einzelne abgeschnittene Glieder wieder. Sie können alle sehr lang ohne Nahrung sein; sie brauchen nicht täglich zu schlafen, halten aber meistens einen Winterschlaf. Die meisten legen Sier, brüten sie abet nicht selbst aus, wie die Vögel, sondern überlassen sie Wärne des Wassers, der Luft, des Sandes oder des Mistes. Sinige bringen lebendige Junge zur Welt, die sie aber nicht, wie die Säugethiere, säugen.

## 32. Die Rrote.

Kröten gibt es überall in der Welt, in Afrika unter andern so groß, wie ein großer Teller. Sie haben einen dicken, warzigen Körper und vier kurze Füße. Sonderlich giftig sind die Kröten bei und nicht; nur sprißen sie, wenn man sie zornig macht, einen Saft von sich, der die Haus roth macht; auch stünken sie dann, wie Knoblauch. Sie kriechen nur in der Dämmerung und bei Racht herum und fressen Juselten und Würmer. In einem Hause hatte man eine mal viele Jahre lang eine zahme Kröte, an der die Familie des Hause ihr Bergnügen hatte. Sie kam Abends aus ihrem Loche hervor, ließ sich auf einen Tisch seigen, und bekam dann Fliegen und anderes Futter. Die Kröten können sehr alt werden. Man sindet manchmal noch lebendige in Bäumen, in Sand- oder Kalksteinen, die da sich manches Jahr gesteckt haben mögen, die der Baum zugewachsen, oder die Dessing des Steines von außen geschlossen worden ist.

533. Die Schlangen.

Die Schlangen haben keine äußeren Gliedmassen, besitzen aber boch sehr große Gelenkigkeit und bewegen sich durch ringförmige Krümmungen sehr schnell auf der Erde hin und her; auch auf Bäume winden sie sich zuweilen. Ihr ganzer Körper ist zwar einsach, aber doch sehr schön. In ihren Blicke ist sehr viel Ausdruck und Geist. Sie können so zahm gemacht werden, daß man mit ihnen, wie mit den unschuldigken Schooshündchen, scherzen kann. Sie sind schlau, gelehrig und folgsam, lassen sich von Gauklern zu verschiedenen Künsten abrichten und sind daher schon im Alterthum im Morgenlande als das Sinnbild der Klugheit und List angeschen worden. Viele Schlangen sind gistig; daher nuß man sich recht vor ihnen in Acht nehmen. Bei uns gibt es wenig gistige; nur die Kreuzotter ist sehr zu fürchten.

## 34. Schlange und Aal.

"Betrachte mich einmal" — Sprach eine Schlange zu bem Aal: —

"Bin ich nicht wunbericon? hat Jemand eine Saut, fo icon gemalt, gefebn? 3mar glatt ift beine auch, boch meine - glatt und fcon." ""Co?"" - fragt' ber Mal - ", bin ich nicht fo wie bu? -Bin ich nicht glatt, wie geht's benn gu, Frau Radbarin, Dag ich fo wohl gelitten bin; Da Jebermann bor beiner Schonbeit grant, Und wenn er beine bunte Saut Im Grafe fpielen ficht, Erfdridt und flieht?"" -Die wunderschöne Schlange fpricht: "Mich flieht? — Furmahr, bas weiß ich nicht." ""Ich aber weiß es,"" rief ber Mal ihr gu; ""Aud wiffen es bie Menfchen alle. -Auswenbig gleißeft bu;

(Gleim.)

## fisch e.

Inwendig bift bu Gift und Galle.""

## 35. Bon ben Fischen im Allgemeinen.

Die Fische athmen nicht burch Lungen, sondern durch Kiemen oder Kiesern; sie ziehen nämlich das Wasser mit dem Munde ein, verschließen zu gleicher Zeit die Kiemen mit dem Deckel, pressen die nem Baller besindliche Luft aus, worauf sie durch seine Gefisch wird. Sodald die Luft ausgepreßt ift, öffnen sich die Kiemen, und das eingezogene Wasser dringt wieder beraus. Die vornehmsten Wertzeuge zur Bewegung der Fische sind die Flossen daut verschweben sind und durch Muskeln regiert werden. Auch die Schwimmsblase befördert die Bewegung, besonders das Aufs und Riedersteigen im Wasser; sie liegt im Bauche. Der Nuten der Fische beschränkt sich weisentheils auf den Genuß ihres Fleisches, ist aber in dieser Hinscht sit viele Menschen äußerst wichtig, weil sich viele bloß vom Fischang ernähren.

## 36. Der Mal.

Der Aal ist ein langer Fisch, ber sich in Flüssen, Seen und Weihern aufhält. Er nährt sich von kleinen Fischen, Fröschen, Insekten und Würmern. Zur Frühlingszeit begibt er sich zuweilen ans Land, und zwar in junge Saaten, und weidet sich an den zarten Blättern derselben, besonders an den Blättern der jungen Erbsen. Die Aale haben ein ungemein settes und schmackaftes Fleisch; daher stehen sie in hohem Werthe. An der Ost und Korbse wurden sie früher in großer Menge gefangen; bort machte man sich daher aus

threm Fleische nichts; ja die Dienstmädchen machten sich's, ehe sie bet einer Herrschaft in Dienste gingen, zur Bedingung, daß man ihnen nicht öfter, als dreimal in der Woche, Aal zu essen gäbe. So kann der Mensch auch das Beste zum Ueberduss bekonnnen, wenn er's gar zu reichtich und ununterbrochen hat. Der Aal hat ein zähes Leben. Auch wenn man ihn in Stück zerschnitten hat, dewegen sich die einzelnen Stücke noch etliche Stunden; ja vom Rosse am Feuer schnellen die Stücke oft noch weg. Von den recht großen Aalen kann man anch die Haut abziehen. Weil dieselbe durchsichtig und sehr zähe und dauerhaft ist, so wird sie in Ausland die und da statt der Fensterscheiben gebraucht. Bei uns in Deutschland gebrauchen sie die Vauert als Stricke, um ihre Dreschslegel damit zu besessigen, weil sie dauerzhafter sein sollen, als Leder.

## 37. Der Fifcher.

Sag ein Gifcher an bem Bad, Wollte Fifchlein fangen; Doch es blieb ben gangen Tag Leer bie Angel hangen. Endlich judt' es, und er fab Fifchlein gappelnb fcweben. Goldenröthlich hängt es ba, Fleht ihn um fein Leben. "Lieber Fischer, lag mich los", Sprache mit glatten Borten, "Laß mich in ber Wellen Schoof, Bis ich groß geworben!" "Fifdlein, bas tann nicht gefcheb'n, Dier hilft fein Beflagen. Ließ ich jest bich wieber geb'n, Docht' ich zu viel magen." Dente bod, wie tlein ich bin; Saft ja taum brei Biffen. Lag mich in bie Fluth babin; Birft mich nicht vermiffen!"

"Beil bu gar zu nieblich bift, Und fo jung am Leben, Gei bir eine fleine Frift Roch von mir gegeben; Wirft bu aber größer fein, Dent' an beine Borte; Stelle bich jum Fange ein Bier an biefem Orte." Fröhlich fprang bas Fifchlein bin In bie Bellenfühle, Trieb mit beiterm froben Ginn Seine luft'gen Spiele. Mis ein Jahr vorüber mar, Dacht' es feiner Borte, Stellte fich bem Fifcher bar Un bem alten Orte. Doch ber fprach: "Beil bu fo treu Un bem Wort gehangen, Lag ich bich auf immer frei, Will bich niemals fangen." (Beffelbt.)

## Insekten.

38. Die Verwandlung der Insekten.

Die Klasse ber Insetten ist unter ben unvollkommenen Thieren basselbe, was die Klasse ber Bögel unter den vollkommenen Thieren ist; benn der größte Theil davon ist leicht gestligelt, wie die Bögel. Neberhaupt sind die Insetten auch in vielen andern Eigenschaften gar merkwürdige Thiere, an denen sich wundervolle Kunsttriebe, Borgesühl des Künstigen und vor allen Dingen eine Berwandlung und gänzliche

Beinifd u. Lubwig; ameites Sprach - u. Lefebuch. 5. Aufl.

Umgeftaltung findet, wodurch ein und basfelbe Thier zu einem aang anderen wird. Erft ift es g. B. eine häßliche Raupe, Die ungemein gefräßig und schäblich ift, indem sie eine große Wenge von Blättern und Knospen frißt, oder auch ein häßlicher Wurm, der von Koth lebt. Auf einmal wird die Naupe frank; fie frummt fich und muß als Raupe fterben, nachbem fie fich noch vorher ihr Sterbefleib aesponnen ober ihren Sarg gurecht gemacht hat. Da liegt fie ober hängt fie bann lange als tobt, und die Rauve ift bann wirklich nicht mehr vorhanden. Auf einmal aber bricht der Frühlings-Sonnenschein herein; ba fpringt ber Sarg entzwei, und aus bem Grabe geht nun ein ganz anderes Leben hervor, als das vorige war: ein schöner, bunter Schmetterling, ber all' bas Schädliche und Sägliche, bas bie Raupe hatte, abgelegt hat, ber gar teine Blätter und feinen Roth mehr fressen mag, sondern mit seiner niedlichen, langen Junge allensfalls bloß die Thautröpflein ober auch den Honigsaft aus den Blüthen faugt, febr oft aber auch gar nichts mehr zu genießen braucht, weil er fich in biefer seiner letten Gestalt ber Welt nur gang turze Zeit zeigt. Sehr viele Insetten machen eine folche Absterbung und gangliche Verwandlung durch, und leben hernach zulett als schöne geflügelte Insetten in ber Luft und auf Blumen, mabrend fie vorher als Wurm in der Erbe, im Baffer, im Moraft und Unrath lebten; doch können sich auch manche Insetten, z. B. die häßliche Laus, der giftige Scorpion, die Spinne, nicht dazu entschließen, so zu fterben, und bleiben bis and Ende bas, mas fie maren, eine hähliche Spinne, ober Laus, ober Scorpion.

Bei einer solchen Verwandlung kann man sich viel benken, und schon die Alten haben beshalb den Schmetterling und seine Verwandslung als ein Sinnbild der Unsterblickeit der Seele betrachtet.

(F. S. v. Schubert.)

### 39. Die Biene.

Wenn man wissen will, woher denn Honig und Wachs komme, so denkt man an dich, liebes, munteres, immer fleissiges Thierchen! Ja, du lieferst Honig und Wachs! Daher verzeiht man es dir auch gerne, dass du auf den Blumen Saft und Blumenstaub holest, und freut sich sehr, dass du so schöne Zellen bauest. Ja, ja, Biene du bist ein allerliebstes Thierchen; nur weiss ich nicht recht, warum du hinten einen Stachel hast, mit dem du so wehe thun kannst!

Von den Bienen, diesen fleissigen Thierchen, möchte ich euch gerne recht viel erzählen, wenn nur der Raum es zuliesse. An ihrer Arbeitsamkeit, ihrer Ordnungsliebe und Reinlichkeit, an ihrem Zusammenwirken in dem von ihnen gebildeten Staate und ihrem Gehorsam gegen die Königin kann sich der Mensch ein hübsches Beispiel nehmen.

Ein vollkommener Bienenschwarm besteht aus der Königin. aus Drohnen und Arbeitsbienen. Die Königin ist die Seele des ganzen Schwarms und zugleich die wahre Mutter ihres Volkes, indem von ihr alle andern Bienen herstammen. Die andern Bienen behandeln sie mit grosser Liebe und Ehrfurcht. Wenn sie, die Königin, langsam in ihrem Stocke umhergeht, so ist sie stets von einem ansehnlichen Gefolge begleitet. Einige reichen ihr von Zeit zu Zeit Honig dar; Andere putzen und streicheln sie mit ihren Rüsseln. Stirbt sie, so geräth Alles in Verwirrung, Unordnung und Unthätigkeit, und versliegt sich, wenn nicht Hoffnung da ist, in Bälde eine neue Königin zu bekommen. Sind in einem Bienenstocke ihrer zu viele, so stellt sich eine junge Königin an die Spitze und viele, viele junge Bienen folgen ihr. Das heisst man Schwärmen. Die Drohnen oder männlichen Bienen arbeiten nichts und werden vor dem Eintritte des Winters als Tagediebe von den Arbeitsbienen getödtet und hinausgeworfen. Die Arbeitsbienen. ganz zur Arbeit geschaffen, sind die kleinsten im Stocke; es sind oft gegen 20,000 beisammen. (K. C. Lex.)

## 40. Der Bauer und die Bienen.

Bauer. Ihr Bienen, nichts für ungut genommen! 3d muß bei Gud ju Gafte tommen, Sab' feinen Buder in meinem Saus; Drum bitt' ich ein wenig honig mir aus. Die Bienen fprachen in ihrem Belt: "Der Menfch ift einmal ber Berr ber Welt! Much bat er uns Manches zu Gute gehalten, Ließ frei in feinem Felb uns ichalten; Die buftenbe Linbe gab er uns preis Und Rof' und Muritel in weitem Rreis. Huch hat er gezimmert uns Saus und Berb Und weber Raufgelb noch Miethe begehrt; . Drum nehm' er fich beut', mas ihm gefällt; Uni're Ruche, Gott Lob, ift gut bestellt!" Da ichnitt ber Bauer ben Bonig aus; Schon barrten bie lufternen Rinber ju Saus. D wie bas Brobden fo berrlich fcmedt,

(Agnes Frang.)

## 41. Der Bienenstock.

Dit iconem, gulbenem Bonig bebedt!

a) Vater Biedermann hatte vier Kinder; sie hiessen: Carl, Bernhard, Lotte und Hannchen. Eines Tages sagte er zu ihnen: "Hört Kinder, wer von euch morgen früh um 6 Uhr aufsteht, ohne dass ich ihn wecke, dem will ich ein rechtes Fest machen." Die Kinder horchten auf. "Was denn für ein Fest? lieber Vater," fragte Lotte. — "Steh" du nur zur rechten Zeit auf, ohne dass

ich dich wecke, so wirst du erfahren, was es für ein Fest ist," sagte der Vater. — "O ich will gewiss noch vor 6 Uhr aufstehen, ohne dass du mich weckst, rief Lotte. — "Ich auch, ich auch," riefen alle.

Jetzt schlug die Uhr zehn. Nun war es Zeit, zu Bette zu gehen. Die Kinder sagten alle dem Vater gute Nacht, und jedes sprach dabei: "Du sollst schen, Vater, dass ich morgen früh um 6 Uhr aus dem Bette sein will." Nun legten sie sich zu Bette, und jedes sagte für sich, ehe es einschlief: "Halb sechs Uhr, halb sechs Uhr!" — Bernhard schrieb sogar mit Kreide über sein Bette: "Morgen um halb sechs Uhr steht Bernhard auf." — Da sah man recht, dass der Mensch Vieles kann, wenn er recht ernstlich will. Kaum hatte es am andern Morgen ein Viertel auf Sochs geschlagen, so waren schon alle Kinder munter. Jedes stand auf, zog sich an und schlich sich zur Kammer hinaus; denn jedes glaubte das erste zu sein. Aber fast zu gleicher Zeit kamen sie alle in der Wohnstube an. "Guten Morgen", riefen sie alle freudig eins dem andern zu. "Nun", sagten sie, "wollen wir doch sehen, was für ein Fest uns der Vater machen wird!"

Sie gingen zum Vater. "Ei," sprach dieser, "wenn der Vater verspricht, den Kindern ein Fest zu machen, dann können sie alle früh aufstehen. Nun, ich halte Wort. Aber erst thut, Kinder, was alle guten Kinder thun, sobald sie, nachdem sie gebetet haben, aus dem Bette kommen." — Da kämmten sie sich, wuschen sich die Hände und das Gesicht, und spülten den Mund mit frischem Wasser aus. Nun kamen sie wieder zum Vater und Hannchen fragte ungeduldig: "Machst du uns nun ein Fest?" — "Da ist's", rief der Vater und warf jedem Kinde eine Kappe über den Kopf. Vor den Augen, der Nase und dem Munde war ein Gitter von Draht, und der ganze übrige Kopf war mit einem Tuche bedeckt.

"Merkt ihr was?" sprach Bernhard zu den andern Kindern; "der Vater schneidet gewiss Honig!" "Richtig," sagte der Vater,

"gefällt euch dieser Spass?"

"O ja, o ja," riefen alle, und folgten dem Vater, der nun auch eine Kappe über den Kopf nahm und jedem Kinde etwas zu tragen gab. Bernhard trug eine Pfanne voll Kohlen, die glühend waren, Carl ein Büschel Wermuth, von den Mädchen jedes ein langes Messer; der Vater und die Mutter folgten mit einem Siebe und einem Paar Schüsseln nach.

b) Jetzt kam der Zug im Garten an, und nun ging das Fest recht an. Der Vater machte das Haus auf, in dem die Bienen waren, und trug jeden Stock von seinem Platze weg; dann nahm er einen Büschel Wermuth, den er auf die Kohlen gelegt hatte, und liess den Rauch davon in den Stock ziehen. Da zogen sieh die Bienen zurück, und der Vater schnitt nun erst Wachs heraus, welches er in das Sieb legte, dann auch grosse Stücke Honig. Das war eine Freude! — Nun trug man den Honig in die Stube; die Kinder folgten, und die Mutter holte Semmeln, auf welche sie Honig für die Kinder streichen wollte. Auch der Vater ging fort und sagte: "Kinder, nun mache ich euch noch ein Fest. Ich lasse für euch Honig auf Semmeln streichen; aber nasche mir Niemand!"

Kein Kind naschte, ausser Hannchen. Diese war lüstern, sehlich sich an den Tisch, nahm ein Stück Honig aus der Schüssel und steckte es in den Mund. Auf einmal schrie sie aber so schrecklich auf, dass es durch das ganze Haus schallte. Die Brüder und die Schwester traten ängstlich um sie und fragten: "Was fehlt dir, Hannchen?" Vater und Mutter liefen herbei und fragten: "Was fehlt dir?" — Aber Hannchen hielt den Mund auf und schrie, als wenn sie am Spiese steckte. Die Mutter sah in den Mund, und siehe da, ein Bienchen sass ihr auf der Zunge, welches im Honig gewesen war und mit dem Stachel an Hannchens Zunge hing. Die Mutter nahm zwar die Biene weg; aber die Zunge schwoll so stark auf, dass Hannchen den ganzen Tag keinen Bissen essen konnté.

Die übrigen Kinder assen ihre Semmeln mit Honig. Sie schmeckten ihnen sehr gut, und Carl sprach: "Das Fest, welches uns der Vater gemacht hat, gefällt mir."

Lotte sah durch das Fenster, und sah Minchen, des Nach-

barn Tochter, vorbeigehen.

"Das arme Minchen!" sprach sie, "ihr Vater hat keine Bienen und kann ihr keinen Honig auf Semmeln streichen. — Liebe Mutter, willst du Nachbars Minchen nicht auch ein Paar Semmeln mit Honig geben?" "Recht gern mein Kind," sprach die Mutter, gab ihr die Semmeln mit Honig, und Lotte trug sie zu Minchen. Was für eine Freude das Mädchen hatte! Wie sie Lottchen dankte! Und nun schmeckte Lottchen ihr Honig noch einmal so gut.

(Aus Wilmsen's Kinderfreund.)

## 42. Die Ameifen.

Bewundernswürdige Thierchen! — Sie haben mit den Bienen große Aehnlichkeit, namentlich was Fleiß, Thätigkeit und Jusammen-wirken betrifft. — Im August und September legen die Weibchen die Sier. Diese sind so klein, daß man sie kaum mit bloßen Augen erkennen kann. Gegen den Winter tragen die arbeitenden Amelsen diese Sier tiefer in die Erde, damit ihnen der Frost nichts schwede. Im Frühjahre kommen aus denselben kleine Wilrunden (Larven). Später verpuppen sie sich. Die Auppen nennt man gewöhnlich, aber unrichtig, Ameiseneier; sie werden von den Ameisen mit großer Sorgsfalt gepliegt, damit ihnen weder Sonnenhise, nach Räse und Kälte schae. Ihre ganze Kraft und Thätigkeit entwickeln sie, wenn muth-

willige Kinder oder ein nicht zu beseitigender Umstand ihre Haufen zerstören. Die armen Sier oder eigentlich Puppen werden zuerst in Sicherheit gebracht. Zu Tausenden sinden sie sich augenblicklich ein und tragen dieselben nach allen Richtungen sort. Bald kehren sie zurück, um wieder andere zu holen. — Das ist eine Geschäftigkeit, eine Angst, eine Sorge! Fremden oder vertriedenen Ameisen ist es nicht zu rathen, in eine Ameisen-Wohnung einzudringen; denn ohne alle Nachsicht müßten sie solches Sindringen mit dem Leben dißen. Trisst es sich, daß in einem Haufen ihrer zu viele werden, so muße ein Theil der jüngeren auswandern und eine neue Wohnung anlegen. — Noch könnet ihr merken, daß die sogenannten Ameiseneier als Futter für die Vögel verwendet werden und manche Vögel dieselben als eine sehr belikate Speise lieben. —

## 43. Erzählung.

Die Ameisen sind ein gar sinniges Boltchen. Gin berühmter Mann, Namens Franklin, erzählt uns folgende mahre Thatsache, die

er felbst beobachtet und aufgeschrieben bat.

Er hatte von ungefähr ein irbenes Befäß mit Sprup in einem Gine Menge Ameisen waren hineingeschlichen und Schrank stehen. verzehrten diefen Syrup; benn fie lieben besonders Guffigkeiten. Cobald er dies mahrnahm, schüttelte er sie heraus und band ben Topf mit einem Kaben an einen Ragel, ben er mitten in die Decke bes Bimmers fclug, fo bag bas Gefäß an bem Stride herunterhing. Bufällig war eine einzige Ameife darin gurudgeblieben. Diefe fraß fich fatt. Da fie aber meg wollte, befand fie fich in einer nicht ge= ringen Berlegenheit. Gie lief lange unten am Boben bes Gefäßes und fast überall herum, allein vergebens. Endlich fand fie boch nach vielen Berfuchen ben rechten Weg an bem Stride hinauf bis an bie Dede. Nachbem fie biefe erreicht hatte, lief fie langs berfelben bin, und fo weiter die Band hinunter bis auf ben Boben. Raum mar eine halbe Stunde verfloffen, fo jog ein ganzer Schwarm Ameisen bie Dede hinauf und gerade auf die Schnur zu. An felbiger trochen fie weiter in das Geschirr und fingen wieder an zu fressen. Dies setten sie so lange fort, als noch etwas vom Syrup da war. Indeß lief ber eine Saufe am Stricke hinauf und ber and're hinunter und bies währte ben ganzen Tag. Wunderbar allerdings und boch mahr. (Dten.)

## 44. Schmetterling.

Was ist das? An Farben reich
Ist es einer Blume gleich,
Einer Blume voller Duft,
Die sich wiegt in freier Luft.
Hinter ihr der Knabe her,
Mit dem Netze, mit der Scheer' —

Schon gefangen? meint ihr? husch! Fliegt die Blume über'n Busch.

O, das ist ein Schmetterling, ein Sommervögelein, werdet ihr sagen; und da habt ihr auch ganz recht. Wie schön ist doch der Schmetterling, mitten ein feiner Leib, mit Kopf- und Fühlfäden am Kopfe, sechs Füsse am Leib, mit denen er gehen kann; aber noch besser - er hat Flügel. Wie schön sind diese Flügel gezackt und mit einem Streisen eingefasst, getüpfelt, auf einem Flügel ganz so, wie auf dem andern, der Flügel gelb, die Tupfen schwarz, bei Andern wieder anders in Gestalt und Farbe, roth, braun, blau, gold- und silberfarben. Wir wollen eine Sammlung von schönen Schmetterlingen machen! - Es gibt doch gar wunderbare Dinge draussen im Wasser und auf der Erde, in Pflanzen und Thieren; wir wollen auf alle merken. - Gut, so wird man verständig, und man sammelt etwas, das länger dauert, als Schmetterlinge: man wird verständig und gut; man lernt Gott lieben, der Alles gemacht hat, und das lieben, was er gemacht hat. (K. C. L.)

## 45. Anabe und Schmetterling.

"Lieber Knabe, ach tobte mich nicht! Raum begrüßt ich bas Sonnenlicht! Sabe geschmachtet lange Bochen, Eh' ich bie enge Buppe gerbrochen! Bin fo bergnügt, Batte mich gern auf ben Blumen gewiegt! Sieh', wie fo herrlich mich Gott gefchmudt! Flügel hab' ich, mit Golb gestickt, Ginen Mantel mit Sammet belegt, Wie ihn ber Raifer nicht schöner trägt! Ach, und bie gange, prachtige Bier Bollteft bu graufam zerftoren mir? Bollteft mit beinem fpipigen Gifen Mir bas fröhliche Berg gerreißen? Lieber Knabe, ach lag mich leben! Gott bat und beiben ben Frühling gegeben, Mir und bir auch ein Berg babei, Das gern gludlich schlägt und frei!" -Da lieg ber Rnabe bie Rabel finten. "Beh'", rief er, "wohin bir bie Blumen winten! Bir wollen uns beibe bes Frühlings erfreu'n Und fpringen und jauchzen und luftig fein!" (Agn. Frang.)

## 46. Der Geidenfpinner.

Ihr habt boch gewiß schon von bem Seibenwurme gehört, von

bem unfere Seibe fommt? Nun bas ift eben bie Raupe, aus welcher

ber Seibenspinner, eines ber nütlichften Infetten, entsteht.

Glaubt ja nicht, daß ber Geibenspinner ichon aussieht. Er ift ungefähr einen Boll lang, und mit ausgespannten Flügeln zwei Boll breit. Er hat gelblich = weiße Flügel mit brei blagbraunen Streifen und fammartige Rühlhörner. Das Weibchen legt in einigen Tagen 300 bis 500 Gier, die fo groß find, wie Sirfeforner. Durch eine Wärme von 18-20 Grad werden biefe Eier in 6-8 Tagen aus-Die fleinen Raupchen machfen fchnell. Sie find fehr ge= fragig, wie alle ihres gleichen, rühren aber nichts an, als bie Blätter bes weißen Maulbecrbaums; wenigstens will ihnen nichts anders recht schmeden und jufagen. Gie häuten fich vier- bis fünfmal und zwar jebe Woche einmal. So lebt und frift nun biefe Raupe 6 bis 7 Wochen lang. 5-8 Tage nach ber letten Säutung fängt fie enb= lich an, fich einzufpinnen, mas fie vorher badurch zu erkennen giebt, baß fie nicht mehr frift, fondern mit Fäben im Maule und mit aufgerichtetem Salfe unruhig umberläuft, um einen Ort zu fuchen, an bem fie bie Faben befeftigen tann. Sat bie Raupe endlich biefen Ort, nämlich burre Ruthen von Birten ober andern Reisern, gefun= ben, so flebt fie zwei fehr feine Tropfchen eines flebrigen Saftes an die Ruthen an, bewegt den Kopf hin und her, und bringt fo zwei fehr bunne Saben aus ben Deffnungen heraus, die fie gefchict mit den beiden Borderfüßen zu einem Kaden zu verbinden weiß. Buerft fpinnt fie ein weitläufiges, verworrenes und burchfichtiges Gewebe, aus welchem die Floretseibe karbeticht wird. Den zweiten Tag zieht sie die Fäden um sich herum und bildet den eigentlichen Roton (fpr. Rotongh, b. h. Geibenhäuschen, in beffen Ditte fie fich befindet.) Gin großer Rokon, ber ziemlich bie Große und Geftalt eines kleinen Taubenei's hat, besteht aus einem einzigen Doppelfaben, ber 900—1200 Fuß lang ift. Dies ist nun unsere Seibe, die man nicht erft zu spinnen braucht, wie ben Flachs ober die Baumwolle; benn bas hat ja die Raupe schon gethan. Man barf nur 10-12 Kotons mit einander abhaspeln und sie zwirnen. Läßt man aber ber Puppe, die sich im Innern besindet, Zeit, sich in einen Schmetterling zu verwandeln (wozu sie 14 bis 20 Tage gebraucht), so durchbricht der Schmetterling seine Hülle, und der durchlöcherte Kokon kann bann nicht mehr abgewunden und benutt werden. Um biefen Schaben ju verhüten, schiebt man die Kotons in einen mäßig heißen Badofen, wo die Buppen erstiden, ober man wirft fie in siedendes Waffer. (Gg. 2. Berrer und M. B. Reichenbach.)

## 47. Der Maifafer.

Die Obstbäume haben wir eigentlich nur für uns gepflanzt. Die Maikafer thun aber, als waren sie thretwegen da; denn in manschen Jahren sinden sie sich so häusig auf ihnen ein, daß die Zweige sich von ber Last beugen. Dann geht es ben Bäumen schlecht; was an weichem Laube sich vorsindet, wird undarmherzig abgefressen. Noch ehe acht Tage vergangen sind, siehen ausgedehnte Obstanlagen entlaubt da und haben ein winterliches Ansehen. An eine Obsternte ist dann natürlich nicht zu benken; benn die Bäume müssen ja alle die Säste, durch welche sie Blüthen hätten erzeugen können, auf das Hervorbringen neuer Blätter verwenden, ohne die ein Baum im Sommer

nicht bestehen fann.

Saben fich bie Maifafer acht bis vierzehn Tage bem Bergnugen, umberzuschwärmen und Laub zu fressen, hingegeben, so graben sich bie Beibchen, die man leicht an den fleineren Rublhörnern erkennt, einige Roll tief in die Erbe und legen bort an zwei bis brei ver= schiedenen Orten zwölf bis dreißig Eier. Bald darauf sterben sie. Rach vier bis sechs Wochen entstehen aus den Siern kleine wurms artige Thierchen, Larven ober Engerlinge genannt, Die feche Beine und fräftige Kinnbaden haben. Ihre Nahrung besteht meistens in zarten Burzeln. Wie die Alten, so find auch sie außerst gefräßig; und um fich's bei ihren Dahlzeiten recht bequem zu machen, legen sie sich auf den Rücken, fangen am Wurzelspischen an zu fressen und fahren bamit fo weit fort, als es ihnen schmedt und fie ohne große Unbequemlichkeit mit bem Ropfe hinaufreichen können. Im Berbft geben sie tiefer in die Erbe, machen sich eine recht glatte Sohle und schlummern barin, bis die Frühlingssonne ben Boben wieder erwärmt und die Pflanzen zum neuen Bachsthum antreibt. Mittlerweile ift nun ihr Rödlein ein wenig schmutzig und auch zu enge geworben. Da es unter ihnen feine Schneiber gibt, die für Andere arbeiten, fo muß jeber selbst hand anlegen, um zu einem neuen Rocke zu ge-langen. Damit sie dies wichtige Werk in aller Ruhe und Bequem= lichteit ausführen können, gehen sie etwas tiefer in die Erde und nachen sich bort eine runde, innen schön geglättete Höhle und warten, bis bas Wamms von felber platt. Geschieht bies, fo benutt ber Engerling den gunftigen Augenblick und schlüpft hinaus und hat da= mit zugleich fein schweres Geschäft vollendet. Dhne fein Buthim ift ihm nämlich ichon vorher unter bem alten Kleibe ein neues gewachsen, ganz nach dem Muster des abgelegten, mit neun Quernathen und eben so vielen Knopflöchern an jeder Seite. Zu den Knopflöchern fehlen ihm aber bie Anopfe; baber läßt er biefelben einstweilen offen und benütt fie jum Athemholen, mas er burch ben Mund nicht bewirten tann. Run fteigt ber verjungte Engerling wieber in die Sobe und fällt mit einer Begier über die Pflanzenwurzeln ber, bag ben übrigen Insettenlarven bange werden möchte. Aber es ift auch teine Aleinigkeit, vier bis feche Tage lang im engen Kammerlein zu fasten; mancher Andere ging schon zu Grunde, wenns nur halb fo lange bauerte. Die Pflanzen leiden in Folge bieser Gefräfigkeit natürlich fehr, bangen traurig die Kopfe und verwelten gang, wenn ber Regent

lange auf sich warten läßt. Darum ist ber Landmann ben Engerlingen eben so wenig hold, wie der Gärtner den Maikäfern; er vertilgt sie, wo er nur kann, und sieht es recht gern, wenn die Saakkrähe im Frühjahr hinter dem Pfluge hergeht, und alle auffrißt, die sich in

ber Kurche bliden laffen.

So treiben nun die Engerlinge ihr Wefen brei bis vier Sahre lang in ber Erbe. Bu Enbe bes letten Sommers fteigen fie tiefer als jemals in diefelbe hinab, oft eine Klafter tief, machen fich noch einmal eine recht hubsche Höhle und harren bann barin ber Beranberungen, die noch mit ihnen vorgeben follen. Diese laffen auch nicht lange auf sich warten. Nach einer turzen Rube von einigen Tagen wird die Saut nochmals abgestreift; aber biesmal geht nicht ein En= gerling baraus hervor, sondern eine Buppe, ein Geschöpf, das weder Larve noch Rafer ift, indeß doch mit letterem die meifte Aehnlichkeit hat. Beine und Rühler sind an den Leib gezogen und zur Fortbe= wegung untauglich; eben so bleibt das fonst so gefräßige Maul in Nach vier bis acht Wochen wird auch biefe vollkommener Ruhe. Bulle wieder gesprengt, und es erscheint nun endlich ber volltommene Rafer. Rumpf und Glieber find anfangs gang weich und blaß, erhärten aber balb und bekommen dabei ihre gewöhnliche bunkle Karbe. Bom Kebruar an arbeiten sich bie Rafer höher hinauf, besonders an frostfreien Tagen, tommen jedoch nicht eber jum Borfchein, als bis ber Tifch für sie gebect ift, mas Ende April ober Anfangs Mai ber Kall zu fein pflegt. Einzelne, die nicht so tief gelegen haben mögen, arbeiten fich auch früher, bei auffallend gelindem Wetter felbst mitten im Winter bis zur Oberfläche. Aus Mangel an Nahrung und Maienwarme kommen fie natürlich um, genießen aber dafür auch bie Ehre, in den Zeitungen als munderbare Erscheinungen beschrieben zu werden.

Das beste Mittel, die schäblichen Maikafer zu vertilgen, besteht barin, sie des Morgens, wo sie gewöhnlich vom Than ganz erstarrt sind, von den Bäumen zu schütteln und in Gruben mit heißem Wasser zu tödten. Jung und Alt, Arm und Reich sollten sich bei dieser nützlichen Arbeit betheiligen.

O Cuinnin

## 48. Spinnen.

Nicht bloß die Menschen, sondern auch die Thiere können spinnen und weben. Die Seidenraupe und die Spinne machen beide ein sehr künstliches Gewebe. Aber wo dringen sie die Fäden an ihrem Gewebe her? — In den Gingeweiden der Spinne befindet sich ein kledriger Saft, und aus diesem Saft spinnt sie den Faden. Die Spinne hat am Bauch zum Spinnen ein eigenes künstliches Werkzeug, welches wan die Spinnwarze nennt, weil es wie eine kleine Warze aussieht. Die Spinnwarze hat sehr viele kleine Löcher; aus zedem Loch sommt ein seines Köhrchen und aus zedem Köhrchen ein so künner Faden, daß man ihn gar nicht sehen kann.

Run benke einmal! Eine Spinnwarze hat vielleicht 1000 Röhrschen. Wenn zu jedem Röhrchen ein Faden herauskommt, so kommen aus allen Röhrchen 1000 Fäden, und diese 1000 Fäden machen erst einen einzigen Faden aus: Wie wunderbar! Ein einziger Spinnsfaden besteht also aus 1000 Fäden! Und doch ist dieser Faden noch so sein, daß man wohl mit Hebel ausrusen mag:

Nei, lueget boch bes Spinnli a Wie's zarti Fäbe zwirne cha! Es macht's so subtil und so nett, I wolt nit, aß i's zhasple hätt'.

Wo die Spinne geht, spinnt sie einen Faden, und wenn sie von einem Baumast auf die Erde herunter will, so besestigt sie erst einen Faden an den Ast, an welchen sie sich herabläßt. Will sie Halt machen, ehe sie auf den Boden kommt, so verschließt sie die Spinn-warze und nun hängt sie an ihrem Faden in der freien Luft. Will sie endlich wieder auf den Ast hinauf, so widelt sie den Faden mit ihren Füßen zu einem Knäuel und windet sich wieder in die Höhe.

Die Hausspinne macht sich ihr Gewebe in die Eden ber Stuben, Kammern und Ställe. Wie fein ist ein foldes Gewebe! Es ist mit Fäben an den Wänden befestigt. Aber ich sehe die Spinne nicht. Wo ist sie? Sie sitzt am Ende des Gewedes in einer runden, seidnen Belle. Damit fie es aber sogleich bemerkt, wenn eine Fliege in ihr Gewebe tommt, fo hat fie vom Rand bes Gespinnstes bis ju ihrer Belle lange Faben gespannt. Andere Spinnen machen orbentlich Rete, die fie zwischen ben Bäumen und andern Dingen ausspannen. Man nennt fie Rreugfpinnen, weil fie auf bem Ruden bie Bestalt eines Kreuzes haben. Diese Spinne macht ihr Net mit solcher Kunft und Geschicklichkeit, daß wir billig barüber erstaunen. Hat sie es fertig, fo fest fie fich in die Mitte ihres Sommerhauschens unter ben freien Himmel. Sie wartet nun gebulbig und muß oft lange hungern. Merkt fie an dem Zittern bes Neges, daß fich eine Fliege gefangen hat, fo eilt fie berbei, umwidelt bie Fliege mit Faben, baß fie fich nicht wehren und rühren tann, fticht ihr die zwei Frefgangen in ben Leib und faugt ihr ben Saft aus. Ift fie gerabe nicht hungrig, so hangt sie ben Miegenbraten in ihre Speifekammer. (R. E. L.)

## 49. Spinne und Schnecke.

Spinne: Wie ist's möglich nur, o Schnede, Daß bein ganzes Sein In ein Haus so klein Sich verstede? Sieh, ich lebe In Palaften und ich webe Mein Gespinnft um Königsthrone. Schnede: Rein — boch mein Ift bas haus, bas ich bewohne.

## Würmer.

## 50. Bon den Würmern im Allgemeinen.

Gottes Größe erkennen wir auch an feinen fleinften Geschöpfen. Würmer gibt es fast ohne Bahl. Im Baffer und in ber Erbe gibt es berfelben in Menge. Einige lieben ben feinen Sand, andere ben groben Ries, einige ben Schlamm, wieber andere ichattiges Gebuiche; noch andere befinden fich in den Eingeweiden der Menschen und Thiere. Sie vermehren sich unendlich. Viele haben babei noch ein fehr gabes Leben; manche tann man gerschneiben, ohne bag fie sterben; ja nach furzer Zeit machsen ihnen die abgeschnittenen Theile wieder, wie die haare und Nagel bei ben Menschen. Aber fie haben auch ihre Reinde, die ihnen in ber Bermehrung Grenzen feten. Es gibt einige taufend Arten Gewürme; aber feiner ftirbt vor Sunger. Gott ernährt sie alle. Er weiset jedem seine Speise an; er dedt jedem täglich die Tafel mit ber seiner Lebensart angemessenen Speife. Diese suchen fie in ben brei Reichen ber Natur; benn manche freffen auch Erbe und Ralf. Go vielerlei Arten Gewürme find, fo vielerlei Gerichte fest ihnen Gott täglich vor. Wie weife, wie gutig, wie groß ift Gott! Alle Burmer, fie mogen groß ober tlein fein, gehören mit in den unbegrenzten Plan Gottes. Gott bemerkt jeden berfelben und forgt für fie alle. Manchen Menschen mögen fie ein unbebeutendes Richts zu fein scheinen; aber bem herrn find die Würmer so wichtig, als ihm ber Engel ift. Er ift ber Burmer Bater und Berforger; follte er nun nicht vielmehr euer Bater und Versorger sein. da ihr. lieben Kinder, doch noch taufendmal beffer feib, als alle Würmer? Bertraut ihm; er wird ench nicht verlaffen, noch verfäumen; benn feine Gute reicht fo weit, fo weit die Wolfen geben.

## 31. Der Regentvurm.

Er lebt von moberiger Erbe, nagt aber auch die kleinen Würzelschen der Gartenpflänzchen ab, die dann welken müssen, wodurch er vielen Schaben thut. Der Maulwurf frifit gar manchen Negenwurm auf; eben so fressen ihn mehrere zahme und wilde Vögel sehr gern. Bei Nacht gesen die Regenwürmer aus ihren Vöchern heraus; dann kann man sie absuchen und fangen. Sie legen meist Eier; doch gebären sie auch zuweilen lebendige Junge. Im Herbite ziehen die Regenwürmer, wenn diese gerade unter Weidenbäumen sind, ganze Bündelein Weidenblätter mit den untern Enden in ihre Vöcher hinein, so daß die obern wie eine kleine Rose herausragen. Wenn die untern

Enden faul find, fressen sie bieselben ab, und ziehen so nach und nach bie ganzen Blätter hinein. (Gotth. heinr. v. Schubert.)

## 52. Pflanzenreich.

Ohne das Pflanzenreich mußte die ganze Menschen- und Thierwelt vergehen. Wir erhalten aus demselben alle Getreibe-, Gemüße-und Obstarten, fast alle Nahrung für unser Vieh, viele gute Ge-tränke, z. B. Wein, Vier, Kasse, Chocolade u. s. w.; dasselbe liefert uns das Speise- und Brennöl, Zuder, eine Menge herrlicher Gewürze, die allermeisten Arzneimittel, das Brenn-, Bau-, Tischler-und Orechslerholz; wir erhalten aus demselben die Baumwolse, den Flachs und Hanf, woraus so viele Weberei- und Strickwaaren ver-fertigt werben, und noch vieles Andere. Und Gott ist mit diesen feinen Naturgaben nicht farg; er theilt reichlich aus; benn die Ge= machfe überfteigen an Fruchtbarkeit unfern menschlichen Berftand. Diefe Fruchtbarteit ift aber auch nothwendig, weil gur Erhaltung fo vieler hundert tausend mal tausend Millionen lebendiger Geschöpfe viele Speise nothig ift. Gott forgte aber burch bas Pflanzenreich nicht allein für unfere und aller Thiere Erhaltung, sondern auch für unfer Bergnügen. Wie fehr wird bie gange Schöpfung Gottes burch bas Gewächsreich verschönert! Gin blubender Baum, ein Blumengarten, ein Aehrenfeld, eine grünende und blühende Aue - wen entzudten fie nicht? Wie obe wurde die Welt ohne bas Pflanzenreich fein! -Gottes Größe, Weisheit und Herrlichkeit zeigt sich auch in biesem Theile seiner Schöpfung. Betrachtet ein ausgesibertes Baumbiatt näher, das ihr oft unter durrem Laube finden könnet! Welch' feines Gewebe! Und doch feht ihr hier bloß bas allergröbste, - bas Ge= Welche Menge von Ringen fann man an burchfägten Baum= ftammen ber Nadelhölzer bemerken! Jeder Ring ift ein Jahrgang bes Baumes, indem fich unter der Rinde alle Jahre frischer Baft aufett, ber sich im barauf folgenden Jahre in Holz verwandelt.

Wie würdet ihr erst staunen, wenn ihr durch ein Vergrößerungsiglas die Millionen Sauggefäße dieser Ringe und der sie umgebenden Schale näher betrachten könntet! Und wie unbegreislich sind die Wirztungen dieses wundervollen Abergewedes! Neben dem bittern Werzmuth wächst die süße Erdbeere, neben dem tödtlichen Schierling die gesunde Petersilie, neben der geruchlosen Tulpe die wohlviechende Narcisse, neben der rothen Lilie die weiße. Sie stehen alle auf einerlei Boden, und doch — welche Verschiedenheiten ihrer Sigensschaften! Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr werden wir ermuntert, auszurusen: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weislich geordnet, und die Erde ist voll deiner Gitel

## Bäume.

### 53. Die Giche.

Der höchste, frästigste und schönste Baum, den wir in Deutschland kennen, ist die Eiche. Auf langen, starken, tieseingewachsenen Burzeln erhebt sich ihr dicker Stamm, welcher oft 60—80 Fuß hoch wird. Am obersten Ende des Stammes strecken mannsdicke Aeste ihre Arme aus und tragen Zweige, Blätter, Blüthen und Früchte. Der beträchtliche Umfang ihrer herrlichen Krone, das dunkle Grün ihrer zackigen Blätter ergött das Auge der Menschen; der kühlende Schatten ihrer dichten Besaubung erquickt den müden Wanderer; das dumpse Tosen und Rauschen des Sturmes in ihren Zweigen erfüllt die Seele mit Grausen. Sin Sinnbild der Krast, der Stärke, der Ausdauer sieht sie da und trott Jahrhunderte lang den Wettern und Stürmen der Zeit.

Unsern Borsahren, ben alten Deutschen, war sie ein heiliger Baum. Sie liesert uns ein sestes, dauerhaftes Bauholz zu Häusern, Schiffen, Sisenbahnen 2c. Der Tischler verkertigt aus ihrem Holze schöne und karke Möbeln. Die Früchte, welche Sicheln genannt werben, sind für die Schweine ein trefsliches Nahrungsmittel. Die getrochnete Rinde wird zerstampst, heißt alkdann Lohe und wird vom Gerber benützt.

### 54. Die Tanne.

Vor dir, du gewaltige Riesin! muß selbst die majestätische Eiche sich beinahe demüthigen; denn du erreichst eine Höhe von 100 Fuß und darüber. Darum geht man auch mit dir weit besser um, als mit der Eiche; man haut dich nicht in Stüde, sondern ninmt als mit der Eiche; man haut dich nicht in Stüde, sondern ninmt als nur deine Aeste, damit du glatt und schlehen mögest, als ein ungeheurer Masidaum, der den wildesten Stürmen Widerstand leistet und die gewaltigen Segel trägt. — Aber wenn du gleich viel höher steigst, als die Siche, so darfit du dich doch neben der Eiche nicht sondberlich brüsten; denn es sehlt dir das Beste, nämlich das Laub, das herrliche, grüne und schattenreiche Laub, welches uns im Frühling so wohl gefällt und den ganzen Wald aus sessenst im Frühlig du gehörst zu dem düstern und dürren Nadelholz und ledst mit allen Menschen in Feindschaft; denn du stichst jede Hand, die sich dir nähert.

Was mir jedoch an dir gefällt, das sind beine aufrechtstehenden grünen Japfen und beine Abhärtung; denn der Winter rührt dich nicht, und wenn er noch so kalt ist: ja du magst wohl der einzige Baum sein, der es sich herausnimmt, im Winter noch Früchte zu haben, und es ist recht wunderbar an dir, daß deine Früchte erst im December reif werden. — Aber du brauchst dir darauf eben nicht so

viel einzubilden; denn kein Mensch mag deine Früchte, und sollten wir davon leben, so müßten wir alle verhungern, und dabei nimmst du dir nicht weniger als 30—40 Jahre Zeit, ehe du Samenzapsen dringst; — das ist doch fast zu lange. — Mit beinem hohen Alter darst du dich übrigens gar nicht brüsten; denn wenn du 150 Jahre höchstens alt bist, so wirst du schon ganz hinfällig, und bist gar nicht mehr zu gebrauchen; dann stehst du in kläglicher Gestalt da, als ein hohler ausgesauster Baum, und mußt dich von allerlei Ungezieser necken lassen.

Du hast übrigens noch manches Anerkennenswerthe an dir. Aeußerlich bist du zwar rauh und sinster; aber dein Inneres ist weich und biegsam; und-wenn du als Resonauzdoden einer Violine oder eines Klaviers erscheinst, so muß man dir alle Ehre widersahren lassen, od es gleich offendar ist, daß du dich mit fremden Federen schmückt: denn wenn die Saiten dir nicht die Tone ablocken, so bliebest du ewig stumm. Auch deine Treue und deine Sorgsalt muß ich noch rühmen; denn wenn du dich in Schachteln verwandelt hast, so kann man dir allerlei hübssche Sachen anvertrauen; du bewahrst sie sorgsältig auf und lässest davon verloren gehen.

(Rach F. P. Wilmfen.)

#### 35. Birte und Tanne.

Birte. Du alte Tanne im bunklen Kleib,
Du folltest bich schämen in Frühlingszeit!
Sieh', wie ich mit sestlichen Grün mich geschmuckt,
Daß Jeber mich voll Freube erblickt!
Balb kommt bas Pfingsifest; bann wirst bu mich seh'n
Ms Zierbe vor jebem Hause steh'n;
Doch beine ernste finst're Gestalt
Begehret Keiner im ganzen Walb.

Tanne. D Birke, prable nicht so kunn Mit beinem schönen jungen Grün!
Wohl trage ich Winterse und Sommerszeit
Dasselbe schlichte, bunkle Kleib;
Doch, wenn ich im Herbste noch grün am Hügel, Steckt bu als Ruthe schon hinter bem Spiegel.
O wie die Kinder dich flieh'n erschrocken!
Ich aber in meinen krausen Locken
Darf als Christbaum zu ihrem Behagen
Die schönen Weihnachtslichter tragen.

## 56. Die Linde.

Im schwülen Sommerabenb Romm, Wanderer, zu mir!

Mein Schatten ist so labend; Ich biet' ihn schirmend bir.

Und meine Bluthe ftreuet Gewurze in bie Luft;

Benn bich nichts mehr erfreuet, Erquidt bich boch mein Duft. (heibler.)

## 57. Der Ruftbaum.

Der Nußbaum verdient einen Chrenplat unter den Bäumen. Die Kerne seiner Frucht werden von Jung und Alt gerne gegessen, wenn sie gleich hart aufzuknaden sind. Ausgepreßt geden sie ein trefsliches Del. Selbst die unreisen Früchte sind, in Zuder eingemacht, ein gewürzhafter Lederbissen. Aus der grünen Schale und den Blätztern bereitet man eine tiefbraune Farbe. Borzüglich schäpbar ist das Holz, welches zu Tischlerarbeiten gebraucht wird. Den Kindern sind die Früchte am liebsten, besonders wenn sie übergoldet oder überfilzbert am Christdaum prangen.

## 38. Der Rirfchbaum.

Wie prangt ber Kirschbaum boch und schon Und neigt bie vollen Mefte! Er scheint une freundlich anguseb'n Mle feine lieben Gafte. Wie glängt und schwanket voll und rund Die Ririd' an allen Zweigen, Als wollte fie ju unferm Mund' Bon felbft berab fich neigen! Seht ihre Badden roth und icon Berftedt im Laube blinken, Und wenn bie Sommerlüftden weh'n. Bom Baum une freundlich winken. Wir aber fteh'n umber im Kreis Mit freudevollen Bliden; Bernieber ichwebt bas volle Reis; Wir jauchzen, hafden, pfluden! Die lieblich, o wie fühl und frifch Berfcmilgt bie Rirfd' im Munbe! Dank bir, o Gott, bu bedft ben Tifch Une ftete gu rechter Stunbe. Du gibst fo gern und weißt fo fcon Bu rechter Beit zu geben! Bevor bes Berbftes Sturme web'n, Erfreu'n und Moft und Reben.

(Krummacher.)

## 39. Die Obfibaume

ftehen als Nährer bes Menschen in ber Umgannung seiner Garten, von seiner Kunft gezogen und geschult. — Der Birnbaum erhebt

fich öfter gu bedeutender Große; feine Blatter haben einen frifchen Glanz; die Aweige ichließen sich zu runden Wipfeln. - Der Apfel= baum ift niedriger und flacht feine Zweige meift zu Schirmbachern ab. Er gehört an bas Strohbach bes Bauern, in ben Grasgarten, auf die Landstraße. - Den ichonften Reiz gemährt ben Obstbaumen ihre Bluthe. Bas ware ber Dai ohne fie? Welche Ueberraschung, wenn ber Pfirfich über nacht aufbluht, alle Zweige fchimmernb, wie ein purpurnes Bunder bes Frühlings! Die leuchtet ber buftige Schnee bes Ririchbaumes! Rein grüner Buntt ift zu entbeden in ber blühenden Fulle. Wie rofig dammert's um den bienendurchfummten Apfelbaum! Die icon, wenn im Bindeswehen taufende von Blättchen herabwirbeln und taumeln, niedliche Trinkschalen, aus benen thandurstige Käfer nippen. — Der Zauber ber Frühlingsverjüngung tritt gerade hier besonders ergreisend entgegen, und mit den Blüthen am Baum erwachen die im Gemuth.

Und wie erfreuen die Früchte! Der schone Ball bes Apfels, die gelbe Honigglode am Birnbaum, die faftichwellende, flaumumhullte Apritose 2c. - sie lachen und winken mit ihren rothen Wangen bem Anaben, der fie erklettert, dem Wanderer, der fie herablangt, dem Fahrenben, dem sie sich bequem in den Schooß legen. Es ist schon der Genuß, der an ihnen reizt. Wer bächte nicht, wenn er an lauen Tagen im Baumschatten lagert und die reife Frucht aus der Stille über ihm herabschlägt, wer bachte hier nicht an's Suchen und Effen? Tritt aber jum finnlichen Reis noch eine andere tiefe Stimmung binzu, so ist es die bewundernde und bankbare, in die der Reichthum ber Naturgaben ben fühlenden Menschen überall versett. Das nach= folgende Lied auf ben Apfelbaum fpricht diefe Stimmung in berglicher, gemuthvoller Weise aus. (Nach Serm. Mafius.)

60. Ginfebr.

Bei einem Wirthe, wunbermild, Da war ich jungft zu Gafte; Gin golbner Apfel mar fein Schilb Un einem langen Afte.

Es war ber gute Apfelbaum, Bei bem ich eingekehret; Mit füßer Roft und frifchem Schaum Sat er mich wohl genähret.

Es tamen in fein grunes Saus Biel leicht beschwingte Bafte;

Sie fprangen frei und hielten Schmaus Und fangen auf bas Befte.

3d fand ein Bett' ju fuger Ruh Auf weichen, grunen Datten; Der Wirth, er bedte felbft mich gu Mit feinen fühlen Schatten.

Und fragt' ich nach ber Schulbigkeit, Da iduttelt er ben Wipfel; Befegnet fei er allezeit Bon Burgel bis jum Gipfel. (Lubwig Uhland.)

## 61. Die Bluthe.

MU' bie Bluthen munberfcon? Biebet nicht ein fug's Berlangen

Siebst bu an ben Baumchen prangen | Deinen Ginn gu ihren Boh'n? Doch nicht mancher Tag vergehet, Und bie Bluthe ift verwehet.

Alfo ift bes Kindes Leben; Bunderherrlich blüht auch dies, Und mit heilig frommem Beben Schauen wir solch Paradies. Mag's indeß auch lieblich blühen; Auch ber Kindheit Tage fliehen! Aber wie am Baum bie Blitthe Lieblich schön die Früchte beut, Also wachse du an Güte Daß sich jedes Herz erfreut! Dann erblüht bein bestres Leben Zu ber Frucht im frommen Streben. (Lieth.)

## 62. Warnung vor Beschädigung der Bäume.

Die Menschen würden von dem Anpflanzen der Obstbäume viel grössern Nutzen haben, wenn Beschädigungen an denselben seltener würden. In einen Acker zu gehen und die Snat niederzutreten, das hält Jedes für Sünde; allein ein Bäumchen zu beschädigen, das noch nach vielen Jahren reiche Früchte bringen kann, das halten so viele nicht für Unrecht! Der es pflanzte, hoffte so viel von ihm; er freut sich, dass Gott dasselbe hat grünen lassen; und nun kommt ein leichtsinniger Bube und vernichtet mit einem Schnitte aus blossem Muthwillen seine Hoffnung und seine Freude! Denkt euch nur selbst, dass ihr das Bäumchen gepflanzt hättet und es auf einmal vertrocknet fändet; dann werdet ihr gewiss vor einer solchen That zurückschrecken. Euer Gewissen sagt euch ja schon, dass es schändlich und sündlich ist, einen jungen Baum zu zerknicken, den Gott zum Nutzen der Menschen aufwachsen lässt, in dessen Schatten noch so mancher Ermüdete einst ausruhen könnte. Merket auf diese Stimme eures Gewissens! - Was hier vom Beschädigen der Obstbäume gesagt ist, das gilt auch von den Waldbäumen. (Kl. Weltkunde v. Heinisch.)

# Geftrauche. 63. Der Weinstock.

Am Tage der Schöpfung rühmten sich die Baume gegen einander, frohlockend ein jeglicher über sein eigenes Dasein. "Wich hat der herr gepklanzt," sprach die erhabene Ceder; "Festigkeit und Mohlegeruch, Stärke und Ausdaner hat er in mir vereinigt." — "Jehova's Güte hat mich zum Segen geset," sprach der umschattete Palmbaum; "Ruten und Schönheit hat er in mir vernählet." Der Apfelbaum sprach: "Wie ein Bräutigam unter den Jünglingen, prange ich unter den Bäumen des Waldes." Und die Myrthe sprach: "Wie unter den Dornen die Rose, stehe ich unter den niedrigen Gestäuchen." So rühmten alle; der Oci= und Feigenbaum, selbst die Fichte und Tanne rühmten. —

Der einzige Weinstock schwieg und sank zu Boden. "Mir", sprach er zu sich selbst, "scheint Alles versagt zu sein, Stamm und Acfte, Bluthen und Früchte; aber so wie ich bin, will ich hoffen und war-

ten." Er fant barnieber und feine Zweige weinten.

Richt lange wartete und weinte er; siehe, da trat der freundliche Mensch zu ihm. Er sah ein schwaches Gewächs, ein Spiel der Lüfte, das unter sich sank und Hilse begehrte. Mitseidig richtete er's auf und schlang den zarten Baum an seiner Taube hinauf. Froher spielten setzt die Lüfte mit seinen Keben; die Gluth der Sonne durchdrang seine harten grünenden Körner, dereitend in ihnen den süßen Saft, den lieblichen, köstlichen Trank die Menschen. Mit reichen Trankden lieblichen, köstlichen Trank sie Menschen. Mit reichen Trankden geschmüdt, neigte dalb der Weinstock sich zu seinem Herrn nieder, und dieser köstete seinen erquisenden Saft und nannte ihn seinen Freund, seinen dankbaren Liebling. Die stolzen Bäume beneideten ihn jeht; denn viele standen entstuchtet da; er aber freute sich voll Dankbarkeit seines geringen Wuches, seiner ausharrenden Demuth.

Darum erfreut sein Saft noch jeht bes traurigen Menschen Herz, und hebt empor den nieberfinkenden Muth und erquiekt den Betrubten.

Verzage nicht, Verlassener, und harre bulbend aus. Im unanssehnlichen Nohre quillt ber sußeste Saft; die schwache Nebe gebiert ben erquickenbsten Trank ber Erbe. (3. G. v. Herber.)

## 64. Die Weinlese und die Weinbereitung.

Die letzten Freuden in der Natur, die letzte Gabe Gottes auf bem Felde bringt der Herbst; die Weinlese ist ihr schönster Schluß; denn die Traube ist die beste Frucht, und ihre Ernte ist die froh- lichste. Nachdem der Welngärtner daß gauze Jahr hindurch sleißig in seinem Weinberge gearbeitet hat, henn er dars seine Hände nicht müßig in den Schooß legen), kommt der Herbst, in welchem die Trausden zur Reise kommen. Alles zieht hinaus in den Weinberg mit Butten und Kufen. Die Trauben werden abgeschnitten und in Butzten zur Kuse getragen.

Ueber einer großen Kufe steht eine kleinere, die im Boben Löcher hat. Die Beeren werden von den Stielen abgepflückt, weit die sauern Stiele den Wein verderben würden, und kommen in die kleine Kufe. Dier werden sie durch Treten mit den Füßen oder durch Stampfen germalmt, so daß der Saft durch die Löcher in die untergesetzte große Kufe läuft. Nun schüttet man die ausgetretenen hülsen wieder unter den Saft und bringt diesen Brei in die Weinpresse, welche man Kelter nennt. Hier wird der Saft vollends rein ausgepresst oder gekeltert.

Dieser Saft ift der Most, der von vielen wegen seiner Sussige keit gern getrunken wird. Alles ist frohlich über die süße Frucht und über den wohlschniedenden Saft. Diesen Sast oder Most füllt man hierauf in Fässer und überläst ihn der Gährung. Durch die Gährung wird der Most veredelt, in Wein verwandelt und geissiger Natur, indem sich die gröbern Theile desselben als Hese absondern. Der Wein ist ein herrliches, den Müden und Kranken erquickens des haben kann, der mag es täglich genießen. Nur muß man es so

genießen, bag ce wirklich bas Berg erfreut: benn ber übermäßige Benuk ift fündlich und ber Gefundheit schablich.

## Kräuter.

## 65. Die Rartoffel.

Diefes nutliche Bewachs fam erft vor etlichen hundert Jahren aus Amerita gu .une. Und faft hatte fie ber Freund bes Frang Drate, bem biefer aus Umerita Rartoffeln zur Aussaat ichicte, und bagu fdrieb: "Die Frucht biefes Gewächfes fei fo trefflich und nahrhaft, baf er ihren Anbau fur fein Baterland fur bochft nublich halte," aus seinem Garten wieder herausreißen und wegwerfen laffen. er bachte, Frang Drate habe mit bem Borte "Frucht" bie Samen= Inollen gemeint, die oben am Kräuterich hangen. Da ce nun Berbft war, und die Samenknollen waren gelb, lud er eine Menge vornehmer Berren zu einem Gaftmable ein, wobei es boch berging. Am Enbe fam eine gugebedte Schuffel, und ber Sausberr frand auf und hielt eine fcone Rebe an bie Gafte, worin er biefen fagte, er habe hier die Ehre, ihnen eine Frucht mitzutheilen, wozu er ben Samen von seinem Freunde, bem berühmten Drafe, mit ber Berficherung erhalten hatte, bag ihr Anban für England hochft wichtig werben tonne.

Die Berren aus bem Parlament \*) tofteten bie Frucht, bie in Butter gebacken und mit Zuder und mit Zimmt bestreut war; aber sie schmeckte abscheulich, und es war nur schade um den Zuder. Darauf urtheilten fie Alle, die Frucht tonne wohl fur Amerika gut fein; aber in England werde fie nicht reif. Da lieg benn ber Butsherr einige Zeit nachher die Kartoffelftrauche herausreißen und wollte fie wegwerfen laffen. Aber eines Morgens, im Berbfte, ging er burch feinen Garten und fah in ber Afche eines Feuers, bas fich ber Gartner angemacht hatte, schwarze runde Rnollen liegen. Er zertrat einen, und fiehe, ber buftete fo lieblich, wie ein gebratener Kar-Er fragte ben Gartner, was bas fur Rnollen waren? und ber fagte ihm, baß fie unten an ber Burgel bes fremben amerifani-

fchen Gewächses gehangen maren.

Mun ging bem herrn erft bas rechte Licht auf. Er ließ bie Knollen fammeln, zubereiten, und lub bann bie Barlamentsberren wieber an Gafte, wobei er wohl wieder eine Rebe gehalten haben mag, von welcher ber Juhalt ber gewesen sein wird, bag ber Menfch, wenn er blog nach bem urtheilt, was eben an ber Oberflache ift. und nicht auch tiefer grabt, manchmal gar fehr irren tonne. (G. S. v. Schubert.)

<sup>\*)</sup> Parlament beißt in England bie Berfammlung ber Stande bee Landes.

# 66. Die Tollkirsche oder die beiden Knaben im Walde.

Anton und Carl, zwei Brüder, gingen einst durch einen Wald. Sie labten sich hier mit verschiedenen Beeren, die sie suchten und fanden. Carl kam auch beim Suchen an ein krautartiges Gewächs, das über 4-5 Schuh hohe, röthliche Stengel hatte, welche sich in viele Zweige zertheilten. Die Blätter dieses Gewächses waren eirund, am Rande glatt, gegen 6 Zoll lang und auf der untern Seite etwas weisslich. An diesem Gewächse hingen bläulich schwarze, glänzende Beeren, welche den Kirschen sehr ähnlich sahen. Carl hielt sie für wirkliche Kirschen und rief mit grosser Freude seinen Bruder Anton herbei. Anton folgte sögleich dem Ruse. Als er hinkam, zeigte ihm Carl einige der abgerissenen Kirschen und wollte gerade dieselben verzehren. Erschrocken rief · Anton: "Iss diese Beeren nicht; denn sie könnten giftig sein!" Carl entgegnete: "Wie könnten diese Kirschen gistig sein? Sieh nur, wie schön sie aussehen!" Anton sprach aber: "Weisst du nicht, dass die Kirschen auf Bäumen und nicht auf einem solchen krautartigen Gewächse wachsen? Erinnerst du dich nicht mehr an die Warnungen der Eltern und Lehrer, Früchte zu essen, die wir nicht kennen, weil wir uns durch dieselben leicht vergiften können? Willst du, lieber Bruder, durch das Essen dieser Beeren deine Gesundheit, ja dein Leben aufs Spiel setzen? - Weist du was, lieber Carl, wir wollen die Beeren von diesem Gewächs abreissen und mit nach Hause bringen; wenn sie unserer Gesundheit nicht schädlich sind, können wir sie dann zu Hause essen." Carl nahm das, was sein Bruder sagte, zu Herzen und ass keine. Sie pflückten nun diese Beeren, trugen sie mit heim und zeigten sie dem Vater. In grossen Schrecken versetzt, fragte der Vater hastig: "Kinder, ihr habt doch keine von diesen Beeren gegessen? Man nennt diese Beeren Tollkirschen. Der Genuss derselben verursacht die schrecklichsten Zufälle: ja er zieht oft selbst den Tod herbei, wenn nicht schnelle Hilfe erfolgt." - O, wie freute sich jetzt Carl, dass er den Vorstellungen seines Bruders Gehör gegeben hatte. Er fiel seinem lieben Anton unter Freudenthränen um den Hals, dankte ihm und nannte ihn den Retter seines Lebens. Der Vater lobte Anton und sprach zu Carl:

"Iss nicht, was du nicht kennst, Wenn's noch so süsse schmeckt, Weil oft der bittre Tod In süssen Sachen steckt."

H.

## 67. Der Stechapfel.

Der Stechapfel wächst überall wilb an Wegen und auf bem Schutte. Die Früchte gleichen an Größe ben Wallnuffen ober Roße

kaftanien und find mit scharfen Stacheln beseth, wöher die Pflanze auch ihren Namen hat. Alle Theile berselben: Kraut, Blumen, Wurzel, vorzüglich aber ber Same, haben für die Gesundheit des Menschen sehr schwenkanten. Der stinkende Geruch derselben macht schwen Kopfschwerz und Schwindel. Der unvorsichtige Genuß davon verursacht sogleich Berauschung, Tankheit oder Blindsheit, Wahnsinn und zulett den Tod. (Heint. Eb. Mautisch.)

## 68. Der Rellerhals.

Unter den Sträuchern, die in hecken und im Walde wachsen, muß man sich den Kellerhals merken, weil er giftige Beeren trägt, woran schon manches Kind gestorben ist. Weil die Beeren schon scharlachroth ausschen und so klein wie Erbsen sind, so gefallen sie den Kindern und werden von den unverständigen abgebrochen und gegessen.

So ging es zwei Rinbern einer armen Frau im Speffart. Dab= rend ihre Mutter Futter fur die Ruh holte, waren fie in ben naben Bald gelaufen und fanden bort einen Strauch Rellerhals mit herr= lichen rothen Beeren. Lieschen, bas alteste von ihnen, brach eine gange Sand voll Beeren ab und theilte fie mit bem fleinen Sans, feinem Bruberchen; bann fetten fie fich jufammen auf bas Gras und lieften fich die Beeren mohl schmecken. Allein schon mabrend bes Effens fing ber Sals an, ihnen webe gu thun, und Sanschen marf bie übrigen Beeren weg; Lieschen aber, weil fie großer mar, ließ fich nicht irre machen und schluckte noch nichtere Beeren hinunter. Doch fühlte auch fie jest heftigen Schmerz; barum nahm fie ihr Bruberden an die Sand, und fing an, nach Saufe zu laufen. Je weiter fie tamen, besto arger murbe bas Brennen im Salfe und im Leibe. Da brachen sie in Weinen aus und schrieen, so laut sie konnten. Das hörte eine Nachbarsfrau, und es ahnte ihr, daß ein Ungluck geschehen sei. Sie lief hingu und fragte bie Rinder, mas ihnen fei? Diefe fchrieen immer heftiger: "Mein Leib, mein Leib!" Aber mas eigentlich geschehen war, war nicht aus ihnen berauszubringen.

Die Frau brachte also die Kinder nach Hause und schiefte nach ber Mutter. Bis diese aber kam, sah es schon recht schlimm mit den Kindern aus, und da auch kein Arzt im Dorse war, so blieben die Gistbeeren in dem Magen derselben, und am andern Morgen war alle Hilfe zu spät. Als der Arzt endlich kam, sand er die Kinder bereits todt. Da öffnete er ihnen den Leib und fand, daß Hand sechs, Lieschen aber zehn Beeren gegessen hatte. Der Hals und der Magen waren fürchterlich geschwollen und man konnte wohl schließen, welche Schmerzen die armen Kinder gelitten hatten, bis der Tod sie erlösste.

(W. J. G. Curtmann.)

69 Die Bergiftung.

"Bater! Bater!" - "Run, mas gibt es benn ? Du thuft ja fo angftlich." - "Ich, Lottchen wird bald fterben. Gie jammert entsehlich und windet sich wie ein Wurm." — "Was ist denn geschehen?" — "Komm nur geschwind!" — "Was hast du denn ges macht, mein Töchterchen ?" — "Ach, mich schneibets gar erschrecklich im Leibe! mir ist gan angst; ich schwiese burch und burch " — "Du zitterst ja so! Du hast boch nicht Gift genommen? Wo hast bu's benn ber?" - "Wir fanben ba unten Etwas und bachten, es mare Bernftein und nahmen es in ben Mund." - "Ach, ums Simmels willen! Gefchwind, Frau, bring' Del und Mild; tod bernach gleich Baber: ober Gerftenfchleim recht bick, ober Gibifchwurgel, ober Sanffamen, was bu haft! Dady' hernach ein Rliftir von lauer Dilch ober Del zurecht! Zuerst muffen wir bas Brechen bewirten. Tochter, thu' beinen Mund auf; ich werbe mit der Feber hineinfahren; es ift nur ein wenig Del baran; ober ftede ben Finger in ben Munb; fiehe, bag bu brechen kannft! Run, bem himmel fei Dant; brich immer mehr, immer mehr! Gi, was haft bu gethan! Wie vielmal habe ich's euch verboten, nichts in ben Mund zu nehmen, mas wir euch nicht geben. - Run, das Meifte wird wohl beraus fein. Run trint ben Saberschleim; recht viel, recht viel, immer fort!" - "Ach, ich tann nicht mehr." - "Ge hilft nichts; fonft mußt bu fterben. Liebe Frau, gib ihr nun bas Kliftir und in einer Stunde noch eins. Rachber wollen wir Umschläge auf ben Leib legen; bie muffen in Mild gefocht fein. Wir muffen bas immer fortfeben, bis wir teine Spur von Gift mehr mahrnehmen." .

"Wie boch bas Ungluck so unvermuthet kommen kann! Ein Gluck war's, baß ich gleich ba war. Da siehest bu aber auch, liebe Frau, wie gut es ist, sich um solche Dinge zu kummern. Nun, Töchterchen, ist dir seht besser?" — "Ja, es schneibet aber immer noch." — "Nun, wir werden damit fortsahren; hossentlich gelingt es

uns, biesmal bas Unglud zu beseitigen."

Die bier angegebenen Mittel werben gewöhnlich gegen Bergiftungen angewendet. Aber freilich, wenn bes Giftes ju . viel genom= men und nicht gleich Silfe bei ber Sand ift, fo nuten auch diefe Mittel nichts. (Lebensbilber II.)

## 70. Des Blümleins Wachsthum.

Kindlein kommt: ich will euch zeigen,

Wie das Blümlein wächst und blilitt

Kommt ins Freie, wo das Auge Wunderschöne Dinge sieht! Samenkörnlein fällt zur Erde, | In der trocknen Niederung;

Und mit Staub bedeckt's der Wind; Ruhig schläft es dann da unten, Wie das wohlverwahrte Kind. Manchmal möcht's auch gerne trinken

Dann spricht Gott zum Blumen-

"Eil' und bring ihm einen Trunk!" Und der Engel fliegt vom Himmel. Rühret mit dem Finger bloss An die Wolke, - und es regnet. Körnlein trinkt und bald wird's gross,

Dehnt und streckt sich bald nach oben.

Bald nach unten weiter aus; Oben will ein Stielchen werden. Unten Würzelchen gar kraus. Also wächst es langsam weiter Im verborg'nen Kämmerlein, Dass sich's fast hervor kann

wagen

An die Luft im Sonnenschein. Ungeduldig wird es nimmer In der stillen Einsamkeit: Wie ein gutes Kind erwartet. Auch das Pflänzchen seine Zeit. Endlich kommt's herauf. Wie freut

sich's . Auf der schönen Frühlingsau! Wäscht geschwind sich ab die Erde

Rein mit kühlem Morgenthau. Und ihr freuet euch und rufet: "O das Blümlein zart und fein!"-So die Blümlein; so die Kinder. Wenn sie gut geworden sind: Dann erschallt aus jedem Munde: "O das wohlgerathne Kind!" (Lieth.)

71. Schneeglöcklein.

Der Schnee, ber geftern noch in Flodden Bom Simmel fiel, Bangt nun geronnen beut als Glodden

Um garten Stiel. Schneeglödichen läutet; was bebeutet's 3m ftillen Bain?

D tomm geschwind! im Saine lautet's Den Frühling ein.

D fommt, ihr Blatter, Bluth' und Blume, Die ihr noch träumt.

Mu' gu bes Frühlings Beiligthume! Rommt ungefäumt!

(v. Rudert.)

## 72. Die Lilie.

D, wie icon ift bie weiße Lilie! Sie ift iconer und reiner noch, als ber weißeste Atlas, weißer noch als ber Schnee! - Bobl ben Kindern, wohl ihnen, beren Berg fo rein von allem Bofen ift. Die Lilie fei euch alfo ftete ein Bild ber Unfchulb' und Liebensmurbigfeit! Wenn ihr fie fehet, fo bentet baran und lobet ben, ber fie fo icon gemacht und euch zu einem fo würdigen Bilbe vorgestellt hat.

(R. C. Ler.)

73. Die Lilie auf dem Kelde.

Schauet bie Lilien auf bem Felbe, wie fie machfen! Sie arbeiten nicht, auch fpinnen fie nicht. Ich fage euch, bag Calomo in aller feiner herrlichteit nicht betleibet gewesen ift, als berfelben eine. Matth. 6, B. 28 u. 29.

Du fcone Lilie auf bem Relb. Ber bat in folder Bracht Dich vor bie Mugen mir gestellt, Ber bich fo fcon gemacht?

Bie trägft bu fo ein weißes Rleib Mit golbnem Staub befat, Daß Salomonis Berrlichfeit Bor beiner nicht beftebt!

Gett bob bich aus bem ichwar= gen Grunb, Bat liebend auf bich Acht: Er fenbet bir in ftiller Stunb' Gin Englein bei ber Racht.

Das mafcht bein Rleib mit Thau fo rein

Und trodnet's in bem Binb. Und bleicht es in bem Sonnenichein Und fdmudt fein Blumentinb.

Du, icone Lilie auf bem Felb, In aller beiner Bracht. Du bift jum Borbilb mir beftellt, Bum Lehrer mir gemacht.

Du fcone Lilie auf bem Relb. Du tennft ben rechten Brauch; Du bentft, ber bobe Berr ber Belt Beforat fein Blumden auch. (R. J. Ph. Spitta.)

## 74. Die erfte Rofe.

Es war, als ob fich unter ben Blumen im Barten ein Feft porbereitete. Sie ichienen alle etwas Frohes und Liebes zu erwarten. Nachmittags hatte es boch in ben Bolfen geleuchtet, und bie Donner hatten mit ben Bergen gerebet; babet war ein erquidenber Regen auf bie Baume, Geftrauche und Pflangen gefallen, fo reichlich, bag auf allen Blattern und in allen Relchen helle Berlen lagen, welche inber Sonne blitten und funtelten. Der gange Garten fah aus, als ob er mit Diamanten überschuttet mare.

Die Blumen hatten Anfangs ihr haupt etwas geneigt vor bem himmlifden Gegen, ber auf fie nieberftromte; balb richteten fie fich gefraftigt und erfrischt empor und blidten alle mit ihren bellen Augen auf einen boben Rofenftoct bin, ber in ber Mitte bes Gartens ftand. Unter vielen kleinen Knospen ragte eine etwas bervor, bem Aufbrechen nabe. Der Boltenfegen hatte auch fie geftartt; fic öffnete ihre Blatter langfam, wie beschamt über ihre eigene Schonheit; ber lette Sonnenstrahl tugte ihr Angeficht; - fie mar erbluht; ihr Duft

ftromte gu ben übrigen Blumen bin.

"Beil unfrer Berrin", riefen biefe; "breimal Beil unfrer Ronigin!"

Die Rose aber neigte fich, ale ob ber Gubwind fie bewege; ce perlte ein Thautropfen in ihrem Relche, und fie fprach: "Lagt uns unfern Schöpfer loben!" (Fr. Soffmann.)

## 75. Das Blumlein.

Ich ging im Walbe Go für mich bin, Und nichte zu fuchen Das mar mein Ginn. Im Schatten fab ich

Gin Blumlein fteb'n, Die Sterne leuchtenb, Bie Meuglein icon. 3d wollt es brechen; Da fagt' es fein: "Soll ich zum Welten Gebrochen fein?" Ich grub's mit allen Den Bürzlein aus; Zum Garten trug ich's Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieber
Am stillen Ort;
Run zweigt es immer
Und blübt io fort. (Göthe.)

## 76. Der Blumen Zeugniß von Gott.

Wer hat die Blumen nur erbacht? Wer hat sie wohl so schön gemacht Gelb und roth und weiß und blau, Daß ich meine Lust d'ran schau? Wer hat im Garten und im Feld Sie auf einmal hingestellt? Erst war's nech so hart und kahl, Blüb't nun Alles auf einmal. Wer ist's, ber ihnen Alles schafft, In den Wurzeln frischen Saft,

Gießt ben Morgenthau hinein, Schickt ben hellen Sonnenschein? Wer ist es, ber sie alle ließ Dusten noch so schön und suß, Daß die Menschen groß und klein, Sich in ihrem Herzen freu'n? Wer bas ist und wer bas kann lind nicht mube wird baran:

Das ist Gott in seiner Kraft, Der die lieben Blumen schaftt.

(B. ben.)

## 77. Sanf und Flachs.

Diefe beiben Gemachfe, welche in Deutschland faft allenthalben angebaut werben, verbanten ihre Berbreitung weber ihrer Blutbe, noch ihren Früchten, fonbern ihrem Stengel. Diefer enthalt nämlich gabe Febern (Baft), welche, nachbem fie von ben fproben, holzigen Schalen befreit finb, biegfame Faben geben, bie fich fpinnen laffen. Belden unenblichen Rugen biefe gemahren, tann fich jeber felbft aufgablen, wenn er an bie Baaren bes Geilers, an bie Faben, von bem Bechbrabte bes Schuftere bis ju bem Zwirn ber Raberin, an bie Leinmand von bem groben Backtuche bis zu bem feinften Battift Zwar hat man in neuerer Beit die anslandifde Baumwolle vielfach an die Stelle bes Flachfes gefett; aber bas feinfte und bauerbaftefte Gewebe bleibt immer bie Leinwand. Der Sauf bat ben Borjug größerer Festigkeit und Dauerhaftigkeit; aber Feinheit und Schonheit bleibt auf ber Seite ber flachsenen (leinenen) Gespinnfte. Und wie viele Bersonen finden Arbeit und Berbienft bei ber Behandlung biefer beiben Gemachfe! Der Bauer, welcher pflugt und fact, bie Beiber, welche bie Binterebenbe burch Spinnen und haspeln furgen, im Berbfte brechen, schwingen und hecheln, im Sommer bas gefertigte Tuch bleichen, die Weber, welche fpulen, zetteln und weben, die Far-ber, welche bem Garn ober ber Leinwand eine andere Farbe geben. Alle haben ihren Bortheil von bem Anbau biefer Pflangen, ben Geiler gar nicht gerechnet. Dazu tommt, bag Sanf und Mache bligen Gamen bringen, welcher fich mannigfach benuben lagt, ber Sanf mehr als Futter für im Rafig gehaltene Bogel, ber Lein aber gu Del. Zwar hat bas Leinol nicht ben guten Geschmatt bes Mohnols, bes

Nuföls u. s. w.; alkein zu Kirnis und Delfarbe ist es unter allen bas brauchbarste. Und der Flachs trägt reichlich. Aus seinen blauen Blüthen ditden sich erbsengroße Knoten, in deren Fächern die slachen Leinkörnchen in Menge sitzen. Wenn die Sonne die Knoten gesprengt hat, fallen die Körnchen meistens von selbst heraus; doch hilft mand durch Oreschen nach. Obgleich die Arbeit det dem Bau und der Judereitung des Flachses nicht leicht ist, so herrscht doch gewöhnlich große Fröhlichkeit dabei, freilich disweilen auch Leichtstung, indem man bei dem Obrren mit dem Fener nicht vorsichtig umgeht. Es sind schon ganze Ortschaften dadurch in Kenersnoth gekommen.

So groß die Achnlichkeit in der Behandlung des hanfes und Klachses ift, so ungteich sind die Pflanzen selbst. An dem hanf ist Alles größer und gröber, manneshohe Stengel, dickere runde Sameutörner, widriger Geruch, unschöne Bluthe; an dem Flachs ist dies Alles anders Dennoch erträgt der Lehtere mehr Katte und kommt in geringerem Boden fort. Der beste Kein kommt aus Rugland, der beste hanf aus Jtalien. Uebrigens läßt sich aus Brennesseln noch seinere Leinwand bereiten, als aus Flachs. Ware es nur nicht so muhsam!

# gräfer. 78. Die Getreidearten.

Die gewöhnlichen Getreibearten bei uns find Beigen, Rorn, Gerfte und Saber. Die Bervielfältigung berfelben ift augerorbentlich. Es ift bice eine hochft gutige Ginrichtung Gottes, ba biefe Fruchte gur Erhaltung ber Menichen gang unentbehrlich find. Wir werben aber baburch aufgeforbert, nicht nur feine Gute, fonbern auch feine Weisbeit zu lobpreifen. Benn ein Landmann alle Getreibearten und an= bere Felbfruchte auf einmal faen follte, fo wurde er gumal mit Be= ftellung vieler Meder nicht fertig werben. Es murbe bie erfte Ausfaat ichon bluben und reifen, wenn er bie lette noch ausstreute. Aber welche Beisheit! Gott legte bie Natur in ben Samen, bag Manches icon im Berbite, Manches erft im Fruhjahr gefaet werben tann, und bag bie Berbftfaat auch im ftrengen Binter nicht erfriert. Durch biefe wohlthatige Ginrichtung ift ber Landmann in ben Stand gefest, alle Felber mit gehöriger Ruhe gu bearbeiten. Gottes Beisheit ift aber auch bei ber Ernte fichtbar. Wenn alle Felbfrüchte auf einmal reif wurden, fo murbe ber Landmann feine-Rrafte überfpannen und boch nicht fertig werben tonnen. Das Erfte wurde er ernten und bas Lette wurde ihm verberben. Damit bies aber nicht geschieht, fo richtete es Gott so ein, daß Alles nach und nach reif wird, bag im= mer eine Ernte von Fruchten auf die andere folgen muß. Bemunbert, liebe Rinder, Gottes Bute und Beisheit, die fich auch hierin zeigt, und betet ihn bemuthevoll an!

### 79. Gebet beim Säen.

Diesen Samen segne Gott,
Dass er ruh' in dieser Erde;
Dass er keim', und unser Brod
Unter Gottes Aufsicht werde.
Wenig streuen wir nur hin;
Reichlich gibt es Gott uns wieder;
Für den herrlichen Gewinn
Singen wir ihm Freudenlieder.

Dieses hoffen wir von Gott.
O! er merkt auf unsre Bitte,
Gibt uns unser täglich Brod,
Gibt es uns in unsre Hütte.
Gnädig gib es, bitten wir,
Gott, so lange wir hier leben,
Und lass uns zum Dank dafür
Stets nach höh'rer Tugendstreben!
(Lebensbilder II.)

80. Die Erntezeit.

Weiß und reif steht das Aehrenfeld. Die Schnitter ziehen hinaus, ehe noch die Sonne am himmel emporsteigt; feucht vom Thaue der Racht rubet ringsum noch die Natur, und hell spiegelt sich das Morgenroth in den blanken Sicheln und Sensen. Rasch schreibie Arbeiter über Wiese und Fußsteig. Bald stehen sie am Ziel. Klingend schlagen sie die Sense an, — und dahin fähret sie in das Achrenmeer. Die Halme fallen; — die Bögel singen ihr Worgenlied; — das Morgenroth verschwindet; die Sonne geht auf; der Tag schreitet vorwärts. Die Sonne hat den Thau hinweggetrocknet. Der himmel leuchtet heiter und rein auf die Stoppelstäche nieder. Garben werden hier gebunden. Geschäftige Hände regen sich sort und sort, und nur kurze Minuten wird zuweilen gerastet. Endlich nahet der Erntewagen. Reich und froh wird er beladen, und bald schwankt er hinweg von der Stoppel und führet den Segen heim in die geöfsneten Borrathstammern. (Würtert.)

# 81. Schmämme.

Die Schwämme sind sleischartige Gewächse ohne Blätter. Sie wachsen zum Theil in einer einzigen Nacht zu ihrer ganzen Größe heran und gehen nach wenigen Tagen wieder zu Grunde. Die Entstehungsart derselben ist noch nicht entschieden. Sie wachsen theils unter, theils auf der Erde, theils an hunderterlet andern Körpern. Biese davon sind gistig. Einer der giftigsten ist der prächtig rothe, mit weißen Warzen besehte Fliegenschwamm. Manche sind auch genießbar; doch sind sie schwer zu verdauen. Da man leicht giftige mit unschädichen verwechseln kann, so muß man bei deren Zudereitung sehr vorsichtig sein.

# 82. Das Mineralreich.

Der Nugen bes Mineralreichs ift sehr groß. Wir benuten burch bie Kunst bie Mineralien auf die manigfaltigste Beise. Aus ben Steinen werben haufer gebaut; mit bem Salze werben die meisten Speisen gewurzt; aus Gold, Silber und Kupfer wird bas Gelb ges schlagen; aus bem Kupfer werben Kessel, Psannen und Topse zum Kochen, aus Zinn Teller, Schüsseln und andere Gesähe gemacht; aus bem Eisen werben unsere nothwendigsten Wertzeuge versertigt; der Schwesel wird in der Haushaltung und in der Apothete gebraucht; besonders dient er zur Bereitung des Schießpulvers; die Steinkohlen und der Torf dienen als — Brennmaterial. — Wenn wir die Mannigsaltigkeit der Mineralien bebeuken und den mannigsfaltigen Rusen, den der liebe Gott durch dieselben bewirket, in Erwägung ziehen, so muß nothwendig der Gedanke in und rege werden, daß Gott unerschöpflich sei und seine Meuschen unaussprechlich lieben müsse, indem er sie mit so vielen Produkten, die zum Leben, zur Bequentlichkeit und zum Bergnügen dienen, beschenket. Und wir wollten diesen grundgütigen Gott nicht lieben? O sasset und ihn lieben; denn er hat und zuerst geliebt!

# Erden und Steine. 83. Die Riefelerde.

Die Kieselerbe wird im Wasser nicht weich, wie die Thonerbe; im Fener wird sie auch nicht zu Kalf ober Gype; wenn aber Botasche hinzugethan wird, so schmitzt sie im Fener zu Glas. Die Steine, die aus dieser Erdart bestehen, zeichnen sich burch besondere Harte aus. Ihr sollt nun über die Ersindung des Glases Giniges vernehmen.

## 84. Die Erfindung des Glases.

Einst landeten Phönizier an der Nordküste Palästinas, wo das Flüsschen Belus sich in das Meer ergiesst. Eine weite Sandfläche öffnete sich dem Blicke; vergebens schauten sie nach Steinen, um ihre Kessel und Pfannen über denselben aufzustellen. Sie holten aus ihren Schiffen Salpetersteine, die sie als Ladung mit sich führten; schnell prasselte die lustige Flamme, und sie halten ihr dampfendes Mahl. Aber o Wunder! Von der Gewalt des Feuers schmelzen die Salpetersteine, vermischen sich mit der Asche und dem glänzenden Sand, und als die flüssige Masse erkaltet war, lag am Boden eine helle durchsichtige Masse — das Glas: So wurden die Phönizier die Erfinder dieses unschätzbaren Gegenstandes, der uns die wichtigsten Dienste leistet.

## '85. Die Porzellanerde.

Bor alten Zeiten pfiegten die Leute sich jum höchsten Staat bas Haupthaar kunftlich zu frisiren. In hohem Bogen strebte es empor und fiel in mannigfachen Windungen gekräuselt wieder herab. Auf biesen ganz kunstlichen Bau von Haaren puberte man seines, weißes Weizenmehl oder auch ein feines, weißes Pulver, das man bei Schneesberg im Erzgebirge fand, und sich aus verwittertem Felsspatgestein

gebilbet hatte. Wir unsererseits sind nun zwar froh, wenn auf unser Haar nicht Staub und Erbe fällt; es waren übrigens die Leutchen, die sich mit dem Schneeberger Pudermehl das Haupt weiß und ehrwürdig machten, immer noch besser daran, als jener junge Herr, dem man aus Scherz klaren Zucker auf das Haupt gepudert hatte, und der nun gar nicht wußte, woher es kam, daß ein großer Schwarm Fliegen sich auf seinem Kopfe niederließ.

Einmal hat aber bas Schneeberger Bubernicht einem Manne einen außerorbentlichen Dienst erwiesen und ihn jogar aus schwerer Gefangenichaft befreit, in welche er unschulbig gerathen war. Lak

bir bavon ergablen!

Bor etwa 150 Jahren lebte in ber Stadt Berlin ein Apotheter= gebilfe. Namens Botticher. Diefer war ein fleißiger Menich; er faß oft ftunbenlang babeim und arbeitete in feiner freien Beit, mabrend feine Befannten bem Bergnugen nachgingen. Er war oft bis in die fpate Nacht an feinem Berbe beschäftigt und schmolz und fochte mancherlei, bas er aus feinen Buchsen in ben Tiegel that. andere Leute, fo hatte auch er bie Thee, bag es möglich fei, aus fcblechten Steinen Golb zu machen. Botticher gab fich vicle Dube, biefe Runft zu erfinden, und war auch im Gerebe ber Leute, Die Goldtinttur aufgefunden zu haben. Diefes Gerücht verbreitete fich burch bie gange Stadt. Da er vernahm, bag man ihn befthalb gefangen nehmen laffen wolle, fo entflob er ins nabe gelegene Sachfen, tam aber, wie man ju fagen pflegt, "vom Regen in die Traufe". Raum war er in Sachjen angefommen, fo wurde er auf die Festung Konigestein in engen Gewahrsam gebracht, um bort Golb zu bereiten. Wenn er auch biefes nicht konnte, fo machte er boch burch vicles Nachbenten und burch vielerlei Berfuche eine andere fehr fcone Gr= findung. Er fertigte nämlich Schuffeln und Teller, Rruge und andere icone Gefage, bie an Barte und Glang gang abnlich bem berühmten, febr theuern Porcellan maren, bas man bis babin nur aus bem weit entfernten China bezogen hatte.

Einen Fehler hatten freilich die neuerfundenen Gefäße: sie sahen röthlich aus, während die chinesischen rein weiß und klar von Farbe waren. Es kam nun hauptsächlich darauf au, etwas aufzusinden, aus dem sich die Gefäße in gleicher Schönheit darstellen ließen. Einen solchen Stoff erkannte Bötticher endlich in der erwähnten weißen Schneeberger Erde, welche ein vortreffliches Porcellan gab. Es wurde nun die Porcellansabrik in Meißen gegründet, die noch jetzt sehr schönes Porcellan liesert. So werden aus den verwitterten, zerfallenen Gesteinen neue liebliche Gestalten: die sich verwitterten, derfallenen Gesteinen neue liebliche Gestalten: die sich nund bie mannigsstigken Geräche und Beschire. Neue Blümchen blühen durch des Malers Pinsel in den lebhastessen. Aus Blümchen dusch verwitters bei in mannigsfachen Streisen und Bezierungen.

# Salze.

## 86. Quell:, Ctein: und Meerfalg.

Die Salze unterscheben sich von ben fibrigen Mineralien baburch, baß sie salzig schmeden und baß sie sich im Wasser auslösen. Das wichtigste unter allen Salzen ift bas Kochsalz; es ift bas Gewürz ber Armen und Reichen, bas weber ber Fürst nech ber Bettler ganz entbehren kann. Das Kochsalz wird entweder aus salzhaltigen Quellen, welche man baher Salzquellen oder Salzschlen nennt, gewonnen, und heißt bann Duellsalz, oder aus Salzsteinen, die aus der Erde gestommen, und heißt bann Steinsalz, oder es wird aus dem Meerswasser, und bann nennt man es Meerfalz.

Ihr möchtet gewiß von ber Zubereitung bes Salzes Etwas bo-

ren. Ich will Guch Giniges hieruber ergablen.

In der Nahe der Salzquellen sind gewöhnlich Salzsudwerke angelegt. Wenn die Onelle viele Salztheile enthält, so wird sie ohne weitere Vorbereifung in den Siedhäusern in großen eisernen Pfannen so lange gekocht, bis das meiste Wasser verdunstet ist und das Salz auf dem Boden zurückbleidt. Wenn aber die Quelle uicht so reich an Salz ist, so muß zur Ersparung der Feuerung die Sohle erst von einem Theile des überstüssigen Wassers bestreit werden. Dies geschicht in den Gradirhäusern. In denselben tröpfelt die Sohle vorher durch hohe Dornwände herab. Durch das langsame Herabtröpfeln verdunftet ein Theil des Wassers an der Luft. Wenn diese geschehen ist, so wird der übrige Theil desselben in den Siedhäusern so lange gestocht, bis das Salz allein auf dem Boden zurückleidt. Dieses wird hierauf ganz getrochtet, in Kübel oder Butten verpacht und zum Verstauf und Berdrauch versendet.

Das Steinsalz findet sich in Bergwerken in großen Lagern, die in Stücken herausgeschafft werden. Zum Theil kommt es ganz rein schon ans der Erde und kann dann sogleich in Stücken verkauft werden. Zum Theil ist es aber mit erdigen und andern Stoffen vernuengt. In diesem Falle muß es aufgelöst, von den freinden Bestandtheilen gereinigt und dann erst wieder gesetten und getrocknet werden.

Das Meersalz wird aus dem Meerwasser, welches sehr viele Salztheile enthält, gewonnen. Dieses Wasser leitet man in Gruben, die am User des Meeres sind, und lätt an der Sonne und Lust etnen Theil des Wassers verdunkten. Herauf wird das Zurückgebliedene durch neues Auslösen und Berdunkten so gereinigt, daß es als Kochsalz gebraucht werden kann. — Das Salz ist eine große Wohlstat Gottes. Ohne dasselbe wurde der größte Theil der Speisen nicht nur den angenehmen Geschmack verlieren, sondern gar manche wurden ungenießdar und auch unserer Gesundheit nachtheilig werden.

Wie weise und gutig ist es von dem Herrn, daß er uns mit biesem so nothwendigen Gute so reichlich gesegnet hat. S.

# Brennbare Mineralien.

87. Schwefel.

Der Schwefel ift eines ber bekanntesten brennbaren Mineralien, bie fich baburch von ben übrigen Mineralien unterscheiben, bag fie im Feuer brennen und babei einen ftarten Rauch und Geruch geben. Der Schwefel hat eine gelbe Farbe. Er lag feit Jahrtaufenden tief unten in ber bunteln Erbe. Rein Funtchen Sonnenlicht brang jemals zu ihm. Er hatte fich mit mancherlei Gefteinen verbunden. Sier bilbete er mit Gifen ben gelben, festen Schwefelfies, bort mit Rupfer ben Rupferfies. Enblich murbe er burch ben Denichen aus feiner Beimath fortgeführt. Der Bergmann mit bem Grubenlicht am Ropfe und bem fcmargen Leber fteigt in ben tiefen, tiefen Schacht, ben er gegraben. Baffer tropfelt an ben Seiten berab. Mit fpiter Gifenhaue reift er bie Steine aus ber Erbe Tiefen. Die Erze mit bem Schwefel werben nun hinauf gezogen an bas Tageslicht. werben fie zerschlagen und in thonernen Rohren einem ftarten Feuer ausgesett. Da wird's bem Schwefel unbehaglich; er zerfliegt und wird in Formen aufgefangen, aus benen man ibn nach bem Erfalten als Stangenschwefel nimmt.

Mitunter wird dem Schwesel die Zeit in seiner finstern heimath zu lang, und er kommt selbst hervor. An manchen Stellen der Erde sind nämlich hochausgethurmte Berge. Auf ihrer Spitze öffnet sich ein tiefer Schlund, ein finsteres Loch. Auß diesem steigt Jahr auß, Jahr ein, ein schwarzer Rauch, und kühne Manner, die in die Deffnung hineinzuschauen wagten, sahen tief unten geschwolzene Massen, wie die geschwolzenen Erze im Hochosen. Dort heraus steigt als ein giftiger Dannef der Schwesel und sept sich in den Rissen des Berges au.

Un andern Orten vereinigt er sich auch mit dem Wasser, die aus ben Tiefen der Erde dringen und oben Quellen bilden. Er verleiht dem Wasser dann entweder ein milchweises Ausehen, oder auch einen widerlichen Geruch nach faulen Giern. Solche Schwefelquellen besuchen die franken Menschen, trinken von dem Schwefelwasser und bas

ben sich barin.

Der meiste Schwefel (jährlich mehr als 1½ Mill. Etr.) kommt aus Sicilien zu uns. Er wird auf verschiedene Weise verwendet. Haus gebraucht man zum schwesellen Anzünden in der Haushaltung dunne Hölzchen, die mit geschmolzenem Schwefel überzogen sind. In der Apotheke dient er als ein Arzneimittel, welches innerlich und ausgerlich angewendet wird. Auch zum Schweseln der Weine wird er gebraucht, um sie vor Saure zu bewahren. Jur Bereitung des Schießpulvers ist er unentbehrlich. Wan braucht hiezu außer dem Schwesel noch Salpeter und Holzkohlen.

# Metalle.

## 88. Rupfer.

Die Metalle zeichnen fich vor ben übrigen Mineralien burch ihre Schwere und burch ihren eigenthumlichen Glang aus. Im Feuer fcmelgen fie. Bu benfelben gehort auch bas Rupfer. Es fieht rothlich aus, hat einen bellen Glang und ift fehr behnbar. Die Rupferschmiebe verarbeiten es zu verschiebenen nothigen Sausgerathen, Reffeln, Bfannen und bergleichen; es werben auch Dacher mit bem= felben gebeckt und Dungen baraus geprägt. Durch Feuchtigkeit fest fich ber giftige Brunfpan an bie Befage; baber ift es gefährlich, in bergleichen Gefägen zu tochen ober Gluffigteiten barin aufzubewahren. Wenn bas Rupfer mit Binn vermischt wird, welches lettere ein meiges, weiches Metall ift, fo erhalt man eine Masse, aus welcher Ranonen und Morfer gemacht werben; auch die Gloden, die auf unferen Rirchthurmen find und und burch ihren feierlichen Ton jum Bottesbienfte einlaben und jum Gebete aufforbern, werben aus einer folchen Maffe gegoffen.

89. Schönheit der Matur.

D wie schon bift bu Ratur! In beiner kleinften Bergierung, wie icon! Die reinsten Freuden entbehret ber, ber nachläffig an beinen Schonheiten vorübergeht, deffen Gemuth burch Leibenschaften folder Freuden unfabig ift. Gelig ift ber, beffen Geele, burch teine truben Gebanten verfinftert, burch teine Bormurfe verfolgt, jeden Ginbrud beiner Schonheiten empfindet! Wo Unbere unempfindlich vorübergeben, ba lacheln mannigfaltige Freuden um ihn ber. Ihm schmuckt fich bie gange Ratur: alle feine Sinne finden unaufhörliche Freuden auf jebem Buffteig, wo er manbelt, in jebem Schatten, in bem er rubet. Sanfte Entzudungen fliegen aus jeber Quelle, aus jeber Blume, aus jebem Bebuiche ihm gu. Gelig, o felig, wer aus biefem unericoppf= lichen Quelle feine unschuldigen Bergnugen fcopft! Beiter ift fein Gemuth, wie ter iconfte Frühlingstag, fanft und rein jebe feiner Empfindungen, wie bie milben Abendlufte, bie mit Blumengeruchen ihn umidweben. (Rach G. Gefiner.)

# III. Siniges ans der Natursehre.

# 1. Lufterscheinungen. Gintheilung derfelben.

Die Erde ift ringsum bis auf eine gewisse Höhe mit Luft umsgeben. Diesen Luftraum nennt man Atmosphäre und, weil darin alle aus der Erde aufsteigenden Dünfte sich sammeln, auch Dunftstreis. In demselben tragen sich mancherlei Beränderungen zu, die man, wenn sie unsern Augen bemerkbar werden, Lufterscheinuns

Beinifd u. Lubwig; zweites Sprach- u. Lefebuch. 5. AufL

P

gen ober Meteore nennt. Wenn biese Erscheinungen aus mafferigen Dunften entstehen, so neunt man sie mafferige Lufterscheinungen; entstehen sie aus brennbaren Dunften, die sich in ber Luft entzünden, so heißen sie seurige; entstehen sie aber badurch, daß die Lichtstrahlen in den wasserigen Dunsten oder in den Regenstropfen gebrochen und zuruckgeworfen werden, dann heißen sie glanzande Lufterscheinungen.

# Wässerige Lufterscheinungen. 2. Die Wolfen im Dienste Gottes.

Nachdem es eine Beile geregnet und ein mäßiger Oftwind begann, die Wolken zu vertreiben, ging Gottholb ins Feld hinaus, bankte feinem Gott fur bas fruchtbare Gewitter, und als er die Angen gen Simmel erhob und die fchwebenben Wolten anfah, fprach er bei fich felbst: Mein Gott, ba ziehen fie bin, beine Bagen, barauf bu (lag mich armen Menschen auf Denschenweise reben) luftiren 'fahrft und beine Meder und Garten, Biejen, Balber und Welber befichtigft. Die Bettler laufen hinter reicher Leute Rutschen ber, bitten und fchreien um Almosen; wir, mein Gott, find alle beine Bettler und fchreien bir nach, wenn bu auf ben Bolten fahrft: Gib une unser taglich Brod! Die Wolken find bein Sprengfrug, bamit bu als ein Gartner gur burren Zeit unfer trodenes Land befeuchteft; fie find beine fünstlichen Wafferzieher, burch welche bu bas Waffer in bie Bobe führeft und von bannen im Regen mit Gegen nach aller unserer Rothburft herunterleitest. Sie find bein guter Schat, mit Wein, Bier, Del, Butter, Korn, Malz und Schmalz gefüllt, welche bu, wenn's beiner Gute beliebt, eröffnest, und fattigft Alles, mas lebet mit Wohlgefallen. Gie find beine große Decke, bamit bu nach Butbefinden die Gewächse überziehft und überhullest, bamit fie nicht in anhaltender, icharfer Site ausgesaftet und verderbet werben. Gie find auch bein Benghaus, barin bein Geschut, Rraut und Loth, Donner und Blige meine ich, verwahrt wird, bamit bu entweber bie Menschenkinder vaterlich schreckest ober machtiglich strafest. Nun, mein Gott, ich sehe an dieses bein herrliches Geschöpf in Demuth und fculbiafter Dankbarkeit. (Scriver.)

## 3. Sagel.

Bon allen mässerigen Lufterscheinungen ist keine so zu fürchten, als der Hagel. Dieser ist nichts anderes, als ein Regen von runde lichen Sisstucken, die bald von der Größe einer Erbse, bald von der eines Hühnereies sind, und zuweilen da, wo sie hinsallen, die größten Berheerungen anrichten. Wird irgend einmal die untere Luft kalter, als die obere, und es sällt zu einer solchen Zeit ein Regen, so ges frieren die Regentropsen, mährend sie durch die kattere Luft hindurchs

bringen, und fallen bann als Hagel und Schloffen nieber. Schmetternd stürzen die Schloffen hernieber auf Baum und Flur, auf reiche Gefilde, — und der Landmann blickt alsbann mit wehmuthigem Herzen auf seine vernichteten Saaten und auf getäuschte Hoffnungen hin! Doch, aus berselben Höhe, aus welcher der Hagel stürzt, aus berselben kommt auch der Sonnenstrahl, welcher die Erde segnet!

(K. Coud. Ler.)

## 4. Der Thau.

Wenn Alles Feierabend macht, Da fommt ber Thau um Mitternacht Gang ftill und milb aus Gottes hand | herab auf's burft'ge, burre Lanb

Und macht die Blumen wieder frisch, Gießt Balsamtropfen auf's Gebusch, Erauidt die Wiese, Au' und Flur

Und ftartt bie fchlafenbe Ratur.

Das thut ber Thau in stiller Nacht, Wenn Alles schläft und nichts mehr wacht,

Der Tugend gleich, bie, milb und gut, Auch nur im Stillen Gutes thut. (Wehnert.)

## 5. Than und Reif.

"Martha!" sprach ber kleine Franz, "sage mir boch, woher ber Thau kommt."

"Er fallt vom himmel," antwortete Martha, ein altes Mutterchen. Frang tam gum Bater und fragte ibn, ob ber Thau wirt-

lich vom himmel falle?

Der Bater lächelte. "Nein, mein Sohn," sagte er, "bas ift ein Jrrthum. Der Thau fällt nicht vom himmel. Er entsteht so: Die Erde und die Pflanzen dunsten aus; in der Nacht, wo es kubler ift, als am Tage, ziehen sich die Ausdünstungen in Tropfen zusammen, und dies nennt man dann Thau. Daß er nicht vom himmel fällt, sollst du mit eignen Augen sehen."

Der Bater nahm bes Abends einen Topf und ging mit Franz in den Garten. "Sieh', Franz", sagte er, "dieses Gras hier ist jetzt trocken; ich becke den Topf darüber. Fällt nun in der folgenden Nacht ein Thau, so kann er durch den Topf nicht hindurch, und das Plätzchen unter dem Topse bleibt trocken. Finden wir aber auch

unter bem Topfe Thau, so ift bas ein sicherer Beweis, bag ber Thau nicht vom himmel fallt."

Am andern Morgen wurde der Topf aufgehoben und man fand Thau barunter. —

Im Herbste gefriert oft ber Thau, und bann nennt man ihn Reif. (Jatob Glas.)

# feuerige Lufterscheinungen.

## 6. Der Jrrwisch oder bas Jrrlicht.

Ein Leinwebergeselle, Ramens Schlaff, sah Bieles um sich, was er nicht verstand. In seiner Jugend war er wenig unterrichtet und nicht zum Nachbenten gewöhnt worben. Daber tam's, bag er in vielen Studen febr unwiffend war.

Andere Leinwebergesellen, die klüger waren, als Schlaff, wolleten ihm in diesem oder jenem Stücke Unterricht ertheilen; aber Schlaff hielt sich für klug genug und wollte ihre Lehren nicht benuten. Sie riethen ihm, er solle au Sonntagen, an welchen er nichts zu arbeiten hätte, zu Hause bleiben und in einem nütlichen Buche lesen.

Allein Schlaff befolgte diesen guten Rath nicht. Ram ber Sonntag, so lief er in ein Wirthshaus, spielte Regel, as und trant, ober tanzte. Ober er lief nach ben naben Börfern und that basselbe.

Eines Sonntags wanderte er auch nach einem nahen Dorfe. Hier fand er auch mehrere Bekannte. Er ließ sich Wein einschenken und trank mit ihnen um die Wette. Als der Abend kam, taumelte er herum, sprach manches Alberne und fing an zu streiten und zu zanken. Die ihn sahen und hörten, sagten: "Der Mensch hat sich einen Haarbeutel getrunken".

Taumelnd verließ ber beraufchte Schlaff bas Wirthshaus und trippelte nach hause. Einige Befannte gingen ein Stud mit ihm;

bann aber trennten fie fich von ihm.

Jest fing Schlaff an zu singen. Das ging aber erbarmlich. Sein Gesang klang beinahe wie Katsengeheul. Da es im Kopfe Schlaffs und außer ihm sehr finster war, so verirrte er sich von dem rechten Wege. Er kam in eine sumpfige, morastige Gegend. Hier sah er auf einmal etwas, was er noch nie gesehen hatte. Es tauze ten nämlich kleine blaue Flämmchen vor ihm her.

Alls Schlaff die blauen Flammchen erblictte, überfiel ihn ein kalter Schauer. Er hielt fie fur boje Geister ober Gespenster, die ihn necken, vielleicht gar um's Leben bringen wollten. "Fort, fort mit euch!" rief er; aber die Flammchen tanzten immer vor ihm her,

Da ergriff er feinen but und fcblug nach ihnen.

Allein auch dieses half nichts. Er konnte sie nicht treffen. Oft schien es, als wenn er sie alle vernichtet hatte; aber kaum versah er sich's, so waren sie wieder da; und so ging das lange fort. Schlaff lief ihnen endlich mit dem Hute nach. Doch, ach! auf einmal sank er bis an den Bauch in einen tiesen Sumps.

Er wollte sich rasch aus bem Sumpse hervorarbeiten; aber bas ging nicht so schnell; er sant nur immer tiefer. Jest sing er an, aus vollem halse zu schreien und um hulfe zu rusen. Doch es verzing eine Stunde, und es wollte Niemand herbeitommen. Endlich erschien ein attlicher Mann mit einer Laterne und zog den ungluckslichen Schlass heraus.

Schlaff tanmelte nun nach hause. Am anbern Tage ging er zu seinen Bekannten und erzählte ihnen, er wäre von bosen Geistern verfolgt und von ihnen in einen Morast geschleppt worden.

Seine Bekannten lachten barüber. "Du irrst bich", sagte einer von ihnen, "bu irrst bich, wenn du glaubst, daß dies böse Seister gewesen sind. Bewahre! es waren nichts anders, als ölige Aussdusstungen des morastigen Bodens. Diese Dünste haben sich in der Luft entzündet, und so entstanden die blauen Flämmehen, die du für böse Geister gehalten hast. Man nennt sie Irrwische oder auch Irrslichter. In sumpsigen Gegenden sieht man sie in Menge. Sie können einen sehr irre machen, wie du selbst ersahren hast. Läuft man ihnen nach, so kommt man dem Moraste immer näher und sinkt wohl gar, wie du, hinein."

Als Schlaff bieses hörte, machte er große Augen. Er sah nun ein, daß Alles ganz natürlich zuging, und schämte sich, daß er sich vor blauen Flämunchen so sehr gefürchtet hatte. (Jakob Slap.)

## 7. Der Soldat und die Sternschnuppe.

Bekanntlich sagt man, dass ein Stern schiesse, wenn eine Sternschnuppe fällt; aber was man meint, und was so aussieht, sind nur Dünste, die sich nicht sehr weit über uns in der Luft entzünden und wieder verlöschen. Die Sterne aber sind viele Millionen Meilen weit von uns entfernt. Jeder beobachtet seinen richtigen Lauf und hält auf die Minute ein; denn sie stehen unter einer scharfen Aufsicht. Ein gewisser Soldat aber auf der Schildwache musste die Betrachtung über das Weltgebäude im Kalender nie gelesen haben. Auf und ab und ab und auf in der Mitternacht machte er bald zum Zeitvertreib Additionsexempel, zählend die Ermunterungshiebe, die er bei verschiedenen schicklichen Gelegenheiten schon eingethan hatte; bald betrachtete er zur Abwechslung die benachbarten Häuser und die Thürme im Mondschein des letzten Viertels, unter andern auch den Sternthurm, auf welchem die Sternseher sich aufhalten und Acht haben, was bei Nacht am Himmel geschieht, damit sie es wissen. Auf einmal streckt einer von den Sternsehern ein Fernrohr heraus, ein Perspectiv, und schaut nach einem Sternlein hinaus. Der Soldat dachte: "Was will jetzt der da oben mit seinem Blasrohr?" Denn er sah das Perspektiv für ein Blasrohr an. Als er ihm eine Zeitlang unbeweglich zugeschaut hatte, dachte er: "Der zielt aber lange!" Endlich schoss ein Stern, wie man es nennt. Da gerieth der Soldat in Verwunderung und in Staunen. "Ei", sagte er, "der kanns!" Nämlich er meinte, der Sternseher habe nach einem Sterne gezielt und ihn vom Himmel heruntergeschossen, wie man einen Sperling vom Dach schiesst. "Der hat sein Theil", sagte er, "der kommt nimmer!" — Also gibt es nicht nur Leute, die da meinen, dass die Sterne schiessen, sondern Einer hat sogar gemeint, dass sie können geschossen werden. (J. P. Hebel.)

### 8. Das Gewitter.

Die Sonne verbirgt fich hinter ben schwarzen Bollengebirgen; bie Nacht überwältigt ben Tag; die Lufte heulen; die Balber rauichen; die wirbelnden Sturme, die Borboten bes naben Donners, treiben Sand und Staub und Blatter mit einem bangen Getofe um= ber; bie Bellen ber Fluffe emporen fich, braufen und malgen fich un= gestum fort. Es flichen bie scheuen Thiere ben Relshöhlen gu; mit angftlichem Geschwirre flattern bie Bogel unter ben Dachern und Baumen; ber Landmann eilt nach feiner Butte; Feld und Garten werden verlassen. Das herz tampft mit verschiedenen Leidenschaften, will seine Furcht verbergen, die in allen Gebeinen zittert, und arbeitet, fich mit Standhaftigfeit und Rube gu maffnen. wird bie über die Erbe ausgebreitete Racht immer furchterlicher, und aus ber Ferne murmelt icon eine bumpfe Stimme bie Drohungen bes tommenben Donners ber, bem Ohre immer borbarer. mal scheint fich bas gange Gewolbe bes himmels zu gerreißen; ein erschreckliches Krachen fullt ben weiten Luftraum; bie Erbe, bebt unb alle Wieberhalle in ben Gebirgen werben erregt. Mit jedem Schlage bes Donners fahren bie flammenben Blige Strahl auf, Strahl aus, burchtreuzen bie ichwulen Lufte und ichlangeln fich an ben Spigen ber Berge herab und werfen Feuer in die obeften Abgrunde. Schleusen bes Simmels lofen fich von ihrer Laft und fturgen in gangen Fluthen herab, und indem die Bolten unter bem Rampfe ber Winde von einer Gegend in die andere fich fortjagen, fo tobet bas wilbe Geplaticher auf ben burren Erdboben berunter. (Birichfelb.)

# Alanzende Lufterscheinungen. 9. Der Regenbogen.

Unter allen glänzenden Lufterscheinungen ist der Regenbogen eines der prächtigsten Schauspiele der Natur. Wenn die Sonne einer dunklen regnenden Wolke gegenübersteht, so sallen die Sonnensstrahlen in die herunterfallenden Regentropfen, werden in den Regenstropfen gebrochen und zurückgeworfen, und bilden einen Bogen, der, wie jeder Sonnenstrahl, aus sieden Farben besteht. Diese Farben stehen, von unten aufgezählt, in solgender Ordnung: roth, dunkelgelb, hellgelb, grün, hellblan, dunkelblan und violett. Ist die Wolke zu klein, als daß der ganze Regendogen sich darstellen könnte, so erscheint bloß ein Stück, das man Wassergalle nennt. — So ost wir dem kloßnen Regenbogen über und sehen, werden wir gewiß an den Ausspruch der heitigen Schrift erinnert: Groß sind die Werke des herrn! Wer ihrer achtet, hat eitel Lust daran.

## 10. Won ben Winden.

Wenn bie Luft burch irgend eine Urfache in Bewegung gefet

wird, so entsteht Wind. Die Winde werden nach den verschiedenen Gegenden, woher sie kommen, in Nords, Ofts, Süds und Bests. Winde eingetheilt. Die Gegend, wo die Sonne ausgeht, heißt Worgen oder Ost, wo sie untergeht, Abend oder West. Bendet ihr euch mit dem Gesichte nach Morgen, so habt ihr rechts Süden oder Mittag, links Norden oder Mitternacht. Wenn die Winde aus einer Zwischengegend herkommen, so heißen sie: Nordsosse, Südosts, Nordwests und Süstwestwisten. In sinssicht der Stärke und Schnelligkeit theilt man die Winde ein: 1) in gewöhnliche Winde, welche keinen Schaden anrichten, sondern nothwendig und nützlich sind, 2) in Sturmwinde, welche mit suchhelligkeit alle Gegenstände hestig erschüttern, 3) in Orkane, welche so heftig daher stürmen, daß sie Väume entwurzeln, Dächer abbecken und selbst Gebäude niederreißen, und 4) in Wirdelwinde, welche entsteben, wenn zwei engegengeschte Winde zusammentloßen und Alles, was ihnen entgegentemmt, im Kreise herumdrehen.

Der Nuten ber Winde ist außerordentlich. Sie reinigen bie Luft von den schädlichen Dunften und bewahren sie vor Fäulniß; sie vermindern die Hite und Kalte; sie treiben die Wolken über die Länder und befördern badurch den Regen; sie bewegen das Meerswasser, daß es nicht faul werde; sie treiben Ruhlen und Schiffe u. f. w. Sie richten aber auch zuweilen sehr großen Schaden an.

### 11. Der Sturmwind.

Ist das nicht Ungezogenheit! Uneingeladen, ungescheut kommt da von ungefähr ein Passagier aus Norden her, bläht sich und bläst die Backen auf, fährt herghinab und berghinauf, von einemzum andern Ende der Erden, und will zuletzt mit Wagen und Pferden mir nichts, dir nichts zum Fenster herein! Hat er wohl Lust ein Wütherich zu sein? Hab da ein Pslaumenbäumchen steh'n, gewohnt nur leiser Lüfte Weh'n, ein Bäumchen, das mit seinem Schatten zur Sommerszeit mein Bette kühlt, auf dem der Sperling mit dem Gatten, der Schmetterling mit seinem spielt; ein Bäumchen, das im Herbste schwer voll sast'ger Früchte hängt, und kaum sie tragen kann, mein Lieblingsbaum. Da rauscht der grobe Bursche her und schnarcht mein armes Bäumchen an und schüttelt es und schüttelts wieder, dass seine schlanken, zarten Glieder in Todesschauer beben, und mit ihm schüttelt er mein Leben. Gemach, gemach! du wirst's noch aus der Wurzel heben! Und dann mit aller deiner Prahlerei wirst du mir doch, wie klein es sei, kein Blättchen wiedergeben. Herr Nord! er meint wohl, er gehöre zum grossen Herrn, dass er mit Lust zerstöre? Ich aber lobe mir

der sanften Lüfte Weh'n, wodurch die Blüthen aus den Knospen geh'n und Aug' und Au' in Rührungsthränen steh'n.

(Hohnbaum.)

#### 12. Der Nordwind.

Der Nordwind ging einmal spazieren; aber da er ein wilder Geselle war, so trieb er allerlei Unfug. Als er in den Garten kam, da zauste er die Rose an den Haaren; der Lilie knickte er den Stengel, brach die reifen Aprikosen ab und warf die Birnen in den Koth. Im Felde trieb er es noch ärger. Da stiess er die Aehren in den Staub, schüttelte die unreisen Aepsel ab, riss die Blätter von den Zweigen und streute sie in der Luft umher; ja einen alten schwachen Baum stürzte er ganz um, dass die Wurzeln in die Höhe standen. Da gingen die Leute klagen zu dem Windkönig, der in seinem Luftschlosse die Winde nach Belieben gefangen hält oder gehen lässt. Und sie erzählten ihm, was der wüste Nordwind angerichtet hätte, und wie der Garten und das Feld trauerten über das Leid, das er ihnen zugefügt hätte. Da liess der König den Nordwind kommen und fragte ihn, ob es wahr sei, was die Leute klagten. Er konnte es nicht leugnen; denn der zerstörte Garten und das zerstörte Feld lagen vor Aller Augen. Da fragte der König: "Warum hast du das gethan?" Der Nordwind antwortete: "Ei, ich habe es nicht böse gemeint. Ich wollte spielen mit der Rose und mit der Lilie und mit der Aprikose und mit den übrigen. Ich habe nicht gedacht, dass es ihnen weh thun würde." Da sagte der König: "Wenn du ein so grober Spieler bist: dann darf ich dich nicht mehr hinauslassen. Den ganzen Sommer über muss ich dich eingesperrt halten; im Winter, wenn es keine Blumen und keine Blätter und Früchte mehr gibt, dann magst du hinaus gehen und spielen. Ich sehe, du passest nur für das Eis und den Schnee, aber nicht für die Blumen und Früchte." (Curtmann.)

# IV. Liniges aus der Geographie Peutschlands. 1. Das Vaterland.

Wo bir, o Menich! Gottes Sonne zuerst schien; wo bir bie Sterne bes himmels zuerst leuchteten; wo seine Blitze bir zuerst bie Allmacht offenbarten und seine Sturmwinde bir mit heiligen Schrecken burch bie Seele brauseten: ba ist beine Liebe; ba ist bein Baterslanb.

Wo bas erste Menschenauge sich liebend über beine Wiege neigte; wo beine Mutter bich zuerst mit Freuden auf bem Schoofe trug,

und bein Bater bir bie Lehren ber Beisheit ins Berg grub: ba

ift beine Liebe; ba ift bein Baterland.

Und seien es table Felsen und de Inseln, und wohne Armuth und Mühe bort mit dir, — bu mußt das Land ewig lieb haben; benn du bist ein Mensch und sollst es nicht vergessen, sondern behalten in deinem Herzen. (E. M. Arnbt.)

# 2. Rurge allgemeine Befchreibung von Deutschland.

Deutschlands Boben ist viel mannigsaltiger, als ber ber meisten anbern europäischen Länder. Während an seiner nördlichen Küste eine ungeheuere Gbene hinzieht, die so niedrig liegt, daß sie zum Theil durch Dämme gegen die Fluthen des Meeres geschützt werden muß, erheben sich an seinem sublichen Rande die himmelhohen Alpen, deren höbere Spiken mit ewigem Schnoe und Eis bedeckt sind.

Nuch Mittelbeutschland enthält viele große Gebirge, 3. B. ben böhmischen Gebirgefranz, zu welchem bas Riesengebirg, bas mährische Gebirg, bas Erzgebirg und Fichtelgebirg gehört. An bas Erzgebirg schließt sich ber Thuringerwald, bas Rhöngebirg und noch andere Gebirge an. Rörblich von allen biesen liegt bas Harzgebirg. Diese Gebirge geben bem Lande Flusse und Ströme und mancherlei Erz,

als: Golb, Gilber, Gifen, auch Salg.

An den Ufern der Flusse gibt es grasreiche Wiesen und angenehme Thäler. Die Wiesen Deutschlands grünen im Sommer gar
schön und seine Bälder sind der Ausenthalt verschiedenen Wildes und
liesern Bau- und Brennholz. Die Felder tragen Korn und Flachs
und allerlei Gewächs im Ueberflusse. Die stüdichen Gegenden bringen
Wein hervor; auf den Weiden hüpsen Pferde und Rinder, Schafe
und Ziegen; auf den Seen und Flüssen schwimmen Gänse und Enten,
und in den Wäldern und hösen ist Gestingel allerlei Art. Die Bewohner Deutschlands sind fleißig, betriedsam, nachdenkend und ersahren in Künsten und Wissenschaften. Deutschand ist ein schönes und
gesegnetes Land und das deutsche Bolt ein glückliches Bolt.

(Nach Curtmann und Harnisch.)

## 3. Die Quellen der Erde.

Aus dem Schoosse der Erde dringt das leicht bewegliche, blinkende Wasser als Quelle empor zur Oberfläche der Erde; der Herr lässt quellen Brunnen und Bäche; er macht, dass sie an den Ort, woher sie kommen, auch wieder hingelangen. Die Wolken tränken die Berghäupter; der Thau befeuchtet sie. Beide benetzen Pflanzen, Bäume, Kräuter, Moose. Das Wasser dringt in die Erde, siekert hinunter und bricht aus der Erde hervor, wenn es weiter hinunter zu dringen verhindert wird. Viele Quellen verdanken ihr Wasser höher liegenden Wasserbehältern, durch welche es vermöge des Druckes an geeigneten Stellen durchsickert; sie werden Seiher-

quellen genannt. Manche Quellen fliessen zu jeder Zeit gleichmässig, nämlich die lebendigen oder stätigen Wasser; andere sind bald wasserreicher, bald wasserärmer; zuweilen fliessen sie gar nicht, die veränderlichen oder Hunger- und aussetzenden Ouellen. Die Quellen sind schwach oder stark, kommen meist munter, zuweilen wallend, sprudelnd hervor; einige springen, wie Spring-brunnen, in die Höhe; einige sind heiss, andere warm oder lau, die meisten kühl, im Sommer und Winter fast immer von gleichem Wärmegrad. Die meisten dienen zur Erfrischung und Labung der Menschen, zur Erquickung für Pflanzen und Thiere; einigen aber hat Gott durch besondere Stoffe besondere Kräfte zur Herstellung der Gesundheit verliehen, Gesundbrunnen oder Heilquellen, welche entweder getrunken oder zum Bade benutzt werden. In einigen Quellen lässt Gott das zur Würze der Speisen nothwendige Kochsalz aus dem Schooss der Erde herausführen; die Salzsohlen. lieblich beschreibet die Bibel die Quellen und vergleicht z. B. das Wort Gottes mit ihnen, weil es unser Inneres belebt und erfrischt. - Gehe zu dieser lautern Quelle, nicht zu den löcherigen Brunnen blosser menschlicher Weisheit, die erst aus dem ewigen Brunnen göttlicher Weisheit ihr Wasser erhalten.

(K. Schneider: kleine Weltkunde.)

# 4. Der Kluß.

Dben auf bem Berge ift bie Quelle: barque ftromt ber Muß braufend und schäumend hervor und eilt hinunter in bas Thal. Un= terwegs begegnet ihm bas Bachlein und ruft: "Rimm mich mit, Bruber", und er öffnet ihm sein Bett und fagt: "Komm ber, Bruberchen! fließe an meiner Seite!" Und das Waffer bes Fluffes und bas Waffer bes Bachleins fliegen nun friedlich gufammen gwifchen ben Blumen bes Ufere. Die Fische schwimmen barin, und bie kleinen Fischen spielen auf ber Oberfläche. Da tommen bie Gifcher mit ihrem Nachen; ben treiben fie mit ihren Rubern und werfen ein Net aus und fan= gen die Fische und die Fischlein. Die kleinen laffen fie wieder in's Baffer, bie fie größer gewachsen find; die großen aber tragen fie nach Saufe, wo fie in ber Pfanne gebraten werben. Der Flug kommt an die Stadt mit ben hohen Thurmen, ben fconen Saufern und ben vielen Menschen; bie haben eine Brude über ihn gebant und geben heruber und hinuber, und er muß ruhig darunter bei fließen. Dann aber kommt er an die fchonen Felber und die grnnen Wiefen und gudt hinein und mochte gern barin herumgeben. schmilzt ber Schnee, und ber Regen fallt vom Simmel, und bie Bemaffer bes Fluffes fteigen, bis fie uber ben Damm hinausftromen, ber fie gurudhalten follte. Sie bringen in bie Felber und bie Biefen und die gange Ebene wird ein Gee. Doch es bauert nicht lange, ba tehrt ber Fluß in fein Bette gurud und fließt wieber rubig gwi=

schen ben Usern weiter und immer weiter. Da kommen die Schiffe mit ihren Wastbäumen und mit ihren bunten Fähnchen, die im Winde stattern und mit den weißen Segeln, die der Wind aufbläht, wie die Leinwand auf der Bleiche. Auf den Schiffen sind Männer mit falztigen Hosen und bunten Jacken, die klettern an den Seilen hinauf ind spannen die Segel; es sind Watrosen. Die Watrosen schen in das spiegelhelle Wasser, grüßen den Fluß freundlich und sagen: "Wilst du uns ins Weer tragen?" Der Fluß fpricht: "Ja! kommt mit mir; ich trag euch alle." Und er ninmt die Schisse auf seinen Rücken, und der Wind treibt sie dei Tag und Nacht. Und bald sind sie am Ende. Sie sehen ein weites Gewässer vor sich, größer als zwanzig Flüsse; so weit man sehen kann, ist Wasser: Das ist das Meer. Das kommt ihnen mit gewaltigen Wellen entgegen und brauset daß sie sich fürchten. Allein der Fluß rust: "Hier bring ich dir das Bächlein, das mit mir reisen wollte, und die Schisse, die dauf meinem Rücken getragen habe. Nimm du sie nun auf, siebes Weer, ich bin müde und will mich ausruhen."

### 5. Der Main.

Der Main bilbet sich aus ber Vereinigung bes rothen und weißen Mains. Der weiße fprubelt auf bem Fichtelgebirge am oftlichen Abhange bes Dofentopfs fo rein, wie Arnftall, aus einer Gra= nitspalte hervor; ber rothe entspringt 5 Stunden sudwestlicher, unweit Creugen, wendet fich nördlich, berührt auf feinem Bege bie Ctabt Bayreuth und vereinigt fich eine Stunde unterhalb Kulmbach mit bem weißen Main. Bon ba an flieft ber Main weftlich, boch nicht ohne fehr viele Windungen, welche die Lange feines Laufes mehr als verboppeln. Balb nach Subwesten, balb nach Nordwesten abirrend, hat er fich ein Bett von 70 Meilen Lange gegraben, mahrend bie Entfernung von feiner Quelle bis zu feiner Munbung in ben Rhein auf gerabem Wege nur 33-34 Meilen beträgt. Er burchftromt eines ber herrlichften Lanber, bas Frankenland, welches reich ift an Raturfconheiten, und uppige Gefilbe, eine Rulle von Dorfern und freundliche Stadte hat, in benen Sandel, Gewerbe und Runft von jeber einheimisch gewesen find. Er fliegt ruhig und fauft babin; nur in ben Gebirgsgegenben in ber Rabe feines Urfprungs brauft er fcnell und gleichsam in jugendlichem Uebermuthe fort. Auf seinem Laufe nimmt er zahlreiche Bache und manche Flusse auf. Unter ben letzteren sind bie bebeutenbsten: die Rodach, die Jt, die Regnits, die Schwarzach, die frankliche Saale, die Tauber und die Kinzing. Sein Rücken trägt Flöße und von Kitsingen an Frachtschiffe von 300 Centuern. Bei Mainz mundet er in den Ahein. Er hat zuletzt eine Breite von 400 Schritten und trägt Guterschiffe von 1800 Centner Labung.

THE RELEASE OF THE STREET WAS ALTERNATED AS A STORY

### 6. Die Donau.

Die Donau, biefer machtige beutsche Strom, wird unterhalb Donaueschingen burch bie Flugden Brigach und Brege gebilbet, welche bei bem Schwarzwalbe entspringen. Bon seinem Urfprunge fließt ber jugenbliche Strom über Ulm ftill babin; fanfte Boben umfchlingen liebliche Fruchtthaler mit reinlichen Saufern. Bon Grunau, un= fern Reuburg bis Ingolftabt zieht fich bas Donaumoos hin, ein troft= Tofer Unblick fur ben Reisenben. Bon Ingolftabt bis Bobburg obe Rlache. Bei Weltenburg thurmen auf beiben Seiten bes Fluffes schroffe Felsen empor. Beklommen athmeft bu, wenn bu auf bem schmalen leichten Rahne, stromab getrieben, bicht an ben Klippen vorbeiftreifft; bie nachfte Belle fann ben Rahn an eine berfelbeu werfen; wenn ein Sturm jablings burch bie Schluchten babin brauft, bift bu verloren. Da ift tein Ufer, an bas bu bich fluchten und retten fannft.

Leichter athmeft bu aber wieber, wenn bu bie Felfen, wie eine offene Pforte hinter bir fiehft, wenn bein Gemuth an ber Beiterfeit ber Landschaft fich erholt, die nun vor bir liegt. Das Auge labt fich an ber reichen Abwechselung von bunkeln Walbhoben und lachenbem Fruchtfelb, und hie und ba bilben Refte alter Burgen bie Mittel= puntte reizender Gruppen. Bon Regensburg bis Donauftauf siehst bu reiches Fruchtsand am rechten Ufer; am linken Ufer steigen in sanften Wogen die Waldberge empor. Je naher du an Straubing kommst, besto mehr weicht die Bergkette gurud. Bon Deggendorf an ruden bie Berge wieder naber, und linke gieht fich auch ber Bohmerwald heran; bas Auge ergott fich bis Paffau am Genuffe ber landschaftli= chen Schönheit. Bon Paffau bis Engelhardezell, wo die Donau in bas gesegnete Defterreich tritt, ja bis Ling ftromet fie meift zwischen großartigen, walbigen Bergen babin, von benen ernft und tropig bie alten Burgen binabichauen.

Bon ba an flachen sich bie Ufer allmählich ab, und bas Auge ermubet an ben Muen. Bei Grein aber paden bie Telfen ben Strom; er muß sich burch Rlippen burchwinden; die Schiffe gehen burch ben Strubel, ben Raifer Joseph mittelft breigehnfahriger Arbeit burch Sinwegschaffung berjenigen Gelfen raumen ließ, welche bie Schifffahrt am meisten hemmten. Bon ba fliegt ber Strom nach Rrems. Je naber er ber Kaiferstadt Wien tommt, besto reizender wird bie Gegend. Bon Defterreich geht ber Lauf bes Stromes burch Ungarn, begrengt bie Ballachei, Molbau und einen Theil Ruglands und fallt nach einem Laufe von 400 Meilen in feche Armen fo gewaltig in bas fcwarze Meer, bag feine Stromung auf 10 Meilen weit bemert-S.

bar wirb.

## 7. Lubwigskanal.

Darunter versteht man ben Kanal, welchen König Ludwig I. von

Bayern zur Berbindung des Mains und der Donau graben ließ, weswegen er auch der Donau-Mainkanal heißt. Was ist aber ein Kanal? Es ist nichts anderes, als ein großer Graben oder Fluß, der von Menichenhänden angelegt ist und mit Wasser angefüllt wird, damit größere oder kleinere Fahrzeuge darauf gehen können, in welchen die Waaren hin und her geführt (transportirt) werden. Durch einen solchen Kanal wird also der Transport der Waaren erleichtert und der Handel befördert.

Der Ludwigskanal beschreibt folgende Linie: er geht von Bamberg über Forchheim, Nürnberg, Neumarkt, Kelheim und mündet in die Donau. Durch ihn werden also die beiden hauptstüsse des Königreichs Bahern: die Donau und der Main mit einander verbunden, und da der lette Fluß in den Rhein fällt und dieser in die Nordsee, so können die Waaren von dieser zu Schiffe in die Nordum und auf derselben durch Oesterreich, Ungarn, Türkei und das schwarze Meer geschifft werden, so daß also der Ludwigskanal die Nordse in Europa und das schwarze Meer in Asien mit einander verbindet. Schon vor 1000 Jahren hatte ein berühmter Kaiser — Carl der Große — den Sedanken gesaßt, eine solche Verdindung herzustellen; aber er sührte ihn nicht aus. Erst dem Könige Ludwig I. ist die Aussührung dieses großen Gedankens vorbehalten gewesen, weswegen der Kanal auch Ludwigskanal beist.

(Lubwigs 5. Banb ber Lebensverhaltniffe.)

## 8. Der Rheinfall bei Schaffhausen.

Der Herr ist gross und herrlich in seinen Werken; wer ihrer achtet, hat eitel Lust daran. Die Berge verkündigen seinen Ruhm; die Ströme rauschen von seiner Ehre; die Lilie des Feldes, die Blume des Thales predigt seinen Namen. Wie schön ist der Züricher See von grünen Hügeln umgeben, auf denen hie und da freundliche Landhäuser stehen, die sich in der klaren Fluth spiegeln; wie majestätisch regen im Hintergrunde die mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Felskuppen und Berge empor, um deren Häupter die Wolke des Himmels sich lagert! Ich hatte in der Frühe" Zürich verlassen, war über die hölzerne Rheinbrücke bei Eglisau gegangen und näherte mich Nachmittags dem Dorse Laufen. Lange vorher, ehe ich es erreichte, führte der Wind ein dumpfes Brausen an mein Ohr, das stärker wurde, je mehr ich mich dem Dorfe näherte. Endlich stand ich vor dem Rheinfall bewundernd und die Allmacht des Höchsten preisend. Eine ungeheuere Wassermasse stürzt sechzig Fuss hoch über einen Felsendamm zwischen einzelnen Felsenmassen schäumend und brausend und eine Wolke von Dampf aussprühend in die sprudelnde Tiefe. Es hat etwas Sinnbetäubendes, das unaufhörliche Sprühen. Dampfen und Stürzen.

das ohne Ende sich drängende Fluthen und Zerstäuben der Gewässer zu sehen, das unaufhörliche Brausen und Donnern zu hören: selbst nach längerer Betrachtung blieb meine Seele nicht ohne Aufregung. Auf leichtem Nachen liess ich mich hinüberfahren bis zu dem Fusse des Berges, auf welchem das Schloss Laufen liegt; ich betrat das hölzerne Gerüst, das an den Rand oder vielmehr in den Wasserfall selbst hingebaut ist, und der Eindruck, den ich hier empfing, lässt sich durch keine Worte wiedergeben. Das Gerüst bebte unter meinen Füssen; die Felsen schienen zu beben; der feine Wasserduft durchnässte mich. Ich stand über eine halbe Stunde an dieser Stelle; wie könnte man die alle Gedanken übersteigende Schnelligkeit schildern, mit welcher unaufhörliche Fluthen herabstürzen; wie das Getöse, das Zischen, Brausen, laute Krachen, die tausend verschiedenen Tone der sich überfluthenden Wassermassen! Stumm und anbetend steht der Mensch neben diesem Wunderwerke des Schöpfers.

Schon eine halbe Stunde vor dem Fall, nachdem der Rhein unter der Brücke bei Schaffhausen hingeströmt ist, ist das Bett des Rheins so abschüssig und der Fluss so reissend, dass er nicht befahren werden kann. Ich ging des andern Tages am Ufer entlang, und betrachtete die zahllosen aus der Fluth hervorragenden Klippen, durch welche sich strudelnd und schäumend die Wellen hin-

durchzwängen.

Als mich der leichte Nachen wieder an das andere Ufer gebracht hatte, dämmerte es schon; ich setzte mich auf die Ruhebank und betrachtete nochmals die ganze Breite und alle Abthellungen des Falles. Der Mond stieg schon am Himmel auf und warf seine Strahlen auf leuchtende und schimmernde Wasserfluthen. Sein Licht brach sich tausendfach in den aufsprühenden Perlen, die weissen Punkten ähnlich erschienen. Sein Bild wiegte sich schaukelnd auf den ab- und niederwallenden Wellen; ich feierte einen der glücklichsten Abende meines Lebens auf dieser Stelle.

(Fr. Hoffmann.)

# 9. Der Bodenfee.

An Seen ift Deutschland, wenigstens das westliche nicht reich, und nur einer, der zur hälfte noch der Schweiz angehört, ist von beträchtlicher Größe, der Bodensee. Dafür übertrifft derfelbe an Naturschönheiten alle die zahlreichen Seen an der Rüste der Ostsee, und nur wenige Seen der eigentlichen Schweiz können ihm vorgezogen werden. Der Bodensee ist eigentlich nichts weiter, als eine Erweiterung des Rheinbettes zu einem welten und tiefen Becken. Aber freilich ist dies Becken 7 Meilen lang und 2 Meilen breit und nimmt eine Fläche von 10 Duadratmeilen ein. Dabei ist die größeste

Digitized by Google

Eiefe an 1000 Fuß gefunden worden. Man hat berechnet, daß, wenn der Bodensee seer ware, der Rhein über 2 Jahre brauchen würde, um ihn wieder zu füllen. Auf dieser gewaltigen Wassersläche gibt es denn auch Stürme, welche denen auf dem Weere gleichen, und wobei sich haushohe Wellen erheben. Da diese oft plötzlich hervorbrechen, so gilt die Schiffsahrt auf dem See für gefährlich; doch seit die Danupsschiffe eingesührt sind, haben Reisenbe sich nicht mehr zu fürchten; jene Schiffe widerstehen dem hestigen Sturm. Die Fischer aber, welche in leichten Kähnen das Gewässer besahren, erkennen meistens an vorausgehenden Zeichen die Gefahr und süchten in einen Hafen.

Fische halten sich zahlreich und gerne in dem klaren Gewäffer auf, welches noch den Bortheil gewährt, daß es fast niemals zugesfriert. Unger vielen andern Arten zum Theil von beträchtlicher Größe, fängt man jährlich eine ungeheure Menge sogenannter Blaussellchen, welche für eine Leckerei gelten. Paturlich ziehen sich nach einer solchen Nahrungsquelle auch viele sischersellche Böget, Reiher, Strandläuser, sogar Möven und Taucher.

Die Ufer bes Sees sind sanft aufsteigend und herrlich mit Früchten, Obst und Wein angebant. Die höheren Berge der Schweiz erblickt man nur in ber Ferne. Besonders lieblich nebmen sich aber die zwei kleinen Inseln aus, welche in den Erweiterungen des Sees gegen den Aussluß des Rheines hin liegen, dort wo die alte Stadt Constanz hervorragt. Wie schoenes den dem See sein muß, sieht man auch daran, daß fünf verschiedene Staaten sich sein Ufer angeeignet haben: im Süden die Schweiz, westlich Baden, nördlich Wärtemberg und Bayern, östlich Oesterreich, welches mit seinem Tyroler Lande baranstößt.

# 10. Chenen, Erhöhungen, Gebirge.

Und Gott sprach: "Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Oerter, daß man das Trockne sehe." Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockne Erde und die Sammlung des Wassers nannte er Meer. (1. Mos. 1., 9. u. 10.) — Der Du das Erdeich gründetest auf seinem Boden, daß es bleibet immer und ewiglich. Die Berge gehen hoch hervor und die Breiten, die Ebenen sehen sich herunter zum Ort, den Du ihnen gegründet hast. Du hast den Wassers eine Grenze gesetzt darüber konnen sie nicht und müssen nicht wiederum das Erdreich debeden. Du lässeit Brunnen quellen in den Gründen, daß die Wasser zwischen den Bergen hinssließen. (Ps. 104. 5–6.)

Gbenen find Landstriche, die im Berhaltniß zu ihrer Ausbehnung nur geringe Erhebungen und Bertiefungen machen. Gie find ents weber mehr ober minder geneigt ober ansteigend, ober auch — mehr wagrecht. Rur im letteren Fall kann auf ihnen eine leichte und ungehinderte Bewegung nach allen Nichtungen hin stattsinden; denn selbst der kleinste Grad der Ansteigung bleibt nicht ohne Folgen für den Berkehr. Die Senen sind entweder dewachsen oder kahl, je nachden auf ihnen Bäume oder andere Pflanzen wachsen oder sehlen. Dies hängt von der Beschaffenheit ihres Bodens, vom Klima, von dem Wasserreichthum oder Wassermangel ab. Es gibt auf der Erbe größere und kleinere, nicht oder minder ausgebreitete Ebenen. Mehrere berselben haben zwar fruchtbaren Boden, sind aber in ihrem natürzlichen Zustande nicht mit Wäldern, sondern mit den verschiedenartigsten Pflanzen bedeckt. In Nordbeutschland sind sie mit Haibekraut be-

machien und beifen Saiben.

Die Gebirge find bie iconften Formen ber Erboberflache; fie begrengen die Landstriche und trennen biefe und ihre Bewohner von einander; fie find oft die Grenglinien ber Lander und bilben fur bas Auge ben außersten Theil einer Landschaft ober ihre Gerne. verschönern die Erdoberfläche und bringen Mannichfaltigfeit auf Diefelbe. Erbebend ift ber Unblick eines hoben, oben mit emigem Schnee bebeckten oder meiftens von Bolfen umhüllten Gebirges. Die Gipfel ber Berge erheben und fraftigen ben Menschen, ber fie besteigt, regen ihn burch eine ftille Begeisterung an und erweitern fein Berg. Er fühlt fich frei und herausgeriffen aus ben beengenden Schranten bes gewöhnlichen Lebens; was ihn umgibt, ift nicht mehr bie Welt, bie er zu sehen gewohnt ist; er steht über ihr, frei wie ber Abler, ber noch höher im einsamen Luftraume hangt und an das Gewölke die Welt anfnupft; er ift erhoben über bas gerftreuenbe, wirre Bewuhl bes wechselnben Lebens, in ber Region reinerer Lufte, von Allen verlaffen, auker von Gott und ber Ratur. (Rad Rriegt.).

## 11. Der Wanderer auf dem Berge.

Wie unendlich schön, wie unendlich entzückend ist dieses seltsame Gemisch von Ebenen und Hügeln, wie mit einem Blicke zu fassen! Wie das Alles so rein und nett gezeichnet dem Auge erscheint! Der oft verschlungene Lauf der Flüsse, das vielfache Kreuzen der Wege und die eckigen Umrisse der düstern Haine! — Javoll ist das Herz von Freude und Entzücken, wenn der Blick so frei, unaufgehalten rings umher den weit ausgedehnten Horizont überschaut und sich, gesättigt und müde, in grauer Ferne oder an blauen, kaum sichtbaren Gebirgen verliert. Wie da Alles in verjüngter Form da liegt, das segelnde Schiff auf dem stillen See, wie die niedrigen Hütten an seinen beschifften Ufern! Und die Stadt da unten kommt mir vor, wie ein kleiner, vielfach durchbohrter Korallenfels im Meere, auf welchem tausend Schalenthiere in zerbrechlichen Häusern nisten. Die Vögel schwimmen unter mit rudernden Fittigen hin und zeigen, wie Fische im klaren Teiche,

von oben sichtbar, den glänzend geschmückten Rücken und den steuernden, weit ausgespannten Schweif. Summende Mücken schwärmen über meinem Haupte und freuen sich, in geläuterter Luft kühn umherzuschweben. An Bächen und Flüssen stehen die Wohnungen der Menschen zerstreut. Reiner ist die Luft auf hohen Bergen, herrlicher die Aussicht, als unten im Thale; aber doch suchen die Menschen lachende Thäler, wo ihnen klare Flüsse frischen Trank, und fruchtbare Fluren, von Bergströmen bewässert, erquickende Nahrung reichen. Besser ist's zu wohnen auf blumiger Wiese, als auf des Berges stellem Gipfel, wo mich ein einziger misslungener Schritt in tiefe Abgründe stürzt; oder wenn ich sorglos am Rande des Felsens entschliefe, die kleinste Wendung mich in schreckliche Klüfte hinabrollen könnte. - Ein schweres Ungewitter naht heran; lenchtende Blitze zerreissen die dichten Wolken, die wie dunkelgraue Berge auf einander gethürmt, einherziehen. Am liebsten trifft der tödtende Strahl hohe Gebirge; darum eile ich zufrieden ins Thal und lebe da auch ohne weite Aussicht vergnügt in stiller Hütte unter blühenden Aepfel- und Birnbäumen versteckt. Denn nirgends findet sich alles Schöne und Gute beisammen. (Fr. X. Bronner.)

# 12. Das Fichtelgebirg.

Das Fichtelgebirg hat seinen Namen von ben Fichtenwalbern, bie seine Gipfel bebeden. In seiner Mitte erheben sich als hochfte Spitzen ber Schneeberg (3221 Fuß hoch) und ber Ochsentopf (3122 Fuß hoch), die nur burch bas Mainthal von einander geschieden werden. Im Nordwesten stößt es an den Thuringerwald, von biesem nur burch bas Thal ber Robach geschieben; gegen Norbosten hangt es mit bem Erzgebirge zusammen; gegen Often verlaufen sich bis zu seinen Borbergen heran einzelne Zuge bes Bohmerwalbes. Seine Bergketten bestehen aus verschiebenen Steinarten. Zwar gahlt man im Umkreise bes Gebirges gegen 30 Mineralquellen; allein nur wenige bavon haben einen Ruf gewonnen. Ucber bem Gebirge wollbt sich Bergfetten bestehen aus verschiebenen Steinarten. ein rauber himmel, und fruh icon fallt ber Schnee und bebectt Gebirge und Thaler mit gewaltigen Maffen 7 Monate hindurch. Doch wenn einmal Alles tuchtig verschneit ift, werben bie glatten Schlittenbahnen zu sichern Lanbstraßen, auf welchen sich ber Berkehr lebhaft und munter an den Bergen hinbewegt, mitten in der wunderbaren Schone einer auch in ihrer Erstarrung erhabenen Natur. Da bliten burch bas schwärzliche Grun bes Fichtenwalbes bie eifigen Ruppen, und im Riefeln bes Schnees ziehen Regenbogen ihre fieben Farben am himmel bin. Aber burch bie reigenbe Winterlanbichaft toben häusig von Nord und Osten her unerträgliche Stürme und in ihrem Geleite herrscht mondenlang ein tödtlicher Frost. Die son-nigsten Tage des Frühlings leiden nicht selten an solchen Stürmen; felbft im Sommer burchwehen fie guweilen die Thaler und werben Beinifd u. Ludwig; aweites Sprach = n. Lefebuch. 5. Nuff.

ben zarteren Pflanzen verberblich. Im Jahre 1809 mußten die Bewohner von Bischofsgrun die heuernte mit handschuhen verrichten.
Selbst im heißen Sommer druckt der höhenrauch auf Berg und Thal.
Wahrhaft schone Tage hat man meist nur den August und September hindurch; und alsdann wird die hitze eben so übermäßig, als
es vorher die Kälte war. Trog dem ist die Lust gesund und den
Bewohnern zuträglich.

Im Fichtelgebirge erreichen bie Menschen nicht felten ein Alter von 70 bis 80 Jahren, und bie Greife arbeiten in Ruftigfeit bis an ihr Ende. Dabei find die Bewohner traftig bis zur Raubheit, boch ftets bereit zur freundlichen Sulfeleiftung, tapfer, friegemuthig, in voller Unbanglichkeit an bas beutsche Baterland. Mo es nur irgend möglich ift, haben die fleißigen Bewohner auf gesprengtem Felfen, im gelichteten Balbe und in ausgetrochneten Mooren fruchttragenden Boben geschaffen; wo ber fteile Abhang ben Pflug nicht bulbet, ba muß bie hacke bas fteinige Telb zur Aussaat bereiten. Und für unfägliche Dlübe gibt bie Ernte nur geringen Lobn; benn bas Getreide trägt magere Aehren; nur die Kartoffeln find fo ergiebig wie schmachaft, und der Flachs geräth so wohl, daß er weit und breit mit großem Rutzen verkauft wird. An Obst und Gemüse bagegen baut man wenig, und die ehemals allgemein verbreitete Bienenzucht ist fast auf Richts herabgekommen. Der mahre Reichthum bes Landes find ber Bergbau, die Biehzucht und die Forften, die beffen größeren Theil bebeden. Die Bergleute find noch ftets ausgezeichnet burch frommen Ernft, bie Buttenarbeiter burch lebhafte Offenheit ber Rebe, die Holzhauer und Köhler burch unermubete Thatigkeit und ungerftorbare Liebe zu ihrem muhfeligen Berufe und zum Balbleben. Dabei gewahrt man überall eine aufflarende Bilbung, eine vernunf= tige Ginsicht von ben Dingen ber Welt neben berglicher Gutmuthig= feit und anspruchslofer Gaftlichkeit. (Dr. Bogel.)

## 13. Das Alplied.

Auf hoher Alp wohnt auch der liebe Gott;

Er färbt ben Morgen roth, Die Blümlein weiß und blau Und labet sie mit Thau. Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt.

Auf hoher Alp von frauterreichen Sob'n

Die Lüftlein lieblich weh'n, Gewürzig, frei und rein. Mag's wohl fein Obem fein? Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt. Auf hoher Alp erquict fein milber Strabl

Das stille Weibethal; Des hohen Gletschers Eis Glänzt wie ein Blüthenreis. Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt. Auf hoher Alp bes Gießbachs Silber blinkt;

Die tühne Gemse trinkt An jäher Felsen Rand Aus seiner hohlen Hand. Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt.

Dyraed by Google

Auf hober Alp in Schaaren weiß und schön Die Schaf' und Bidlein geh'n Und finden's Mahl bereit, Dag fich ihr Berge freut.

Auf hoher Alp ber Hirt fein Beerb= lein fcaut, Gein Berge Gott vertraut, Der Beig und Lamm ernahrt, Ihm auch wohl gern bescheert. Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt. | Auf hoher Alp ein lieber Bater wohnt. (Rrummacher.)

## 14. Die Alpen.

Das majestätische Alpengebirge, welches sich von ber Schweiz aus über einen großen Theil bes füblichen Deutschlands erftrectt, hat eine Lange von 120 und eine Breite von 20 bis 40 Meilen. ben Thalgrunden, welche die Alpen ber Lange und ber Quere nach burchschneiben, erheben sich Berge bis zu einer Höhe von 15,000 Fuß. Diese Berge sind entweder gar nicht, ober boch nur zum kleinen Theile angebaut; bie nicht zu hoch liegenden Thäler find aber mit Felbern, Obst = und Weingarten, die sich auf die Berge hinauf= gieben, reichlich bebeckt; in biefen Thalern fehlt es nicht an gewerb= famen Stabten und freundlichen Dorfern mit zerftreut liegenben Bohnungen. Die weiten, tiefen Thalschluchten find bin und wieber mit Baffer angefüllt und bilben größere und kleinere Bergieen von

ausgezeichneter Rlarheit und verschiedener Farbung.

Einen unendlichen Genuß gewährt bem Freunde ber Natur bas Besteigen eines Alpenberges. Wir nehmen burch die angebauten Thaler unfern Weg bergaufwarts und fommen in bie Walbungen, welche ben Berg umgarten. Unfange find es fraftige Laubhölger; weiter hinauf erheben fich fchlante, fernhafte Cannen, Fichten und andere Nabelhölzer. Roch höher tommt nur noch bie niedrige Zwerg= tiefer fummerlich auf bem rauben, unfruchtbaren Boben fort. ober mit Moos bewachsenes Gestein breitet fich vor unsern Bliden aus; Granitmaffen von erstaunenswürdiger Größe liegen überall in furchtbarer Berwirrung zerstreut; himmelwärts thürmen sich senkrechte Felswände zu allen Sciten auf, und tiefe, schauerliche Rifse und Spalten broben, ben Wanderer in ihren tiefen Schlund zu verschlin= gen. Da ift alles Leben erftorben, und schauerliche Stille herricht in ber furchtbaren Ginobe. Wilbe Bergftrome fturgen in bie tief geriffenen Schluchten und unterbrechen burch ihr graufiges Getos bie lautlofe Ginfamteit.

In berfelben Sobe breitet sich aber an andern Stellen auch ber Teppich buntfarbiger Alpenpflanzen vor unfern Bliden aus, murzhafte, buftenbe Rrauter mit prachtigen Bluthen, welche bie reine Alpluft auf bem bichten Rafen erzeugt. Auf biefen grunen Matten weiben bie Aelpler ober Gennen in ben wenigen Sommermonaten zahlreiche heerben von Ziegen, Schafen und Ruben, beren melobiiches Glodengeläute schon in der Ferne wohlthuend entgegenschallt. In einer Sennerhutte bleiben wir über Nacht, um schon vor Tagesandruch den Weg bergaufwärts fortseten zu können. Die herrlich grune, mit farbigen Blumen geschmückte Alp liegt bald hinter uns nud vor uns breitet sich eine unübersehdare Schneeebene mit ungleichen Erhöhungen aus. Aus dem Schnee aber ragen hohe, distere Felsspigen empor, an deren steilen Wänden der Schnee nicht haftet. Diese schroffen hohen Felsengrate nennt man Hörner.

Jest schlagen wir unsern Weg über einen Firn ober Gletscher ein, beren es auf ben Alpen viele gibt. Die Stöcke in ben Handen, bie Sisschuhe an ben Füßen, kommen wir über hohe Sissslächen. Bei jedem Tritt entwickelt der Gletscher neue Schönheiten, aber auch neue Gefahren. Herrlich schimmert im Sonnenglanz das Eis in rother, blauer und grüner Farbe. Bergauf, bergab schreiten wir kundenlang über den Kletscher fort; die Fußstapfen müssen oft, damit wir nicht gleiten, mit der Art vorher gehauen werden; auch Leitern werden nicht selten gebraucht, um steile Borsprünge zu erreichen. Hier und da erscheinen hohe Kuppen von Sis, die im Sonnenlichte wie blankes Silber leuchten. Da öffnet sich ein breiter tieser Schlund; schauerlich schön ist der Blief hinunter; alle Farben, herrlich anzuschauen blauen Sisrimen dahin, versenken sich oft in tiese Eisschichten und kließen unter der Oberstäche, nur dem Ohre vernehmbar, weiter fort.

Wir erklimmen nun eine ber höheren Bergspitzen; ber Weg ift beschwerlich; die Luft wird immer kalter und dunner; unser Puls geht schwerlich; die Luft wird immer kalter und dunner; unser Puls geht schwerlich haben wir den Gipfel erreicht. Aber welch' eine Aussicht! Alle Nähen sind vergessen; denn ein Genuß, unbeschreiblich schon, belohnt sie tausendsach. Eine weite, weite Welt liegt vor unsern erstaunten Blicken. Zahllose Bergketten, weite Schuezeselber mit hohen Granitselsen, tiese Schluchten, fruchtbare Alpensweiden, herrliche Seen, blühende Thäler, übersäet mit Städen und Dörsern, Bäche und Ströme, die im Thal als blane Streisen ergebirge darbietet, wechseln bunt mit einander ab. Wir wissen nicht, wohlin wir unsern Blick wenden sollen, überall Großartigkeit und Pracht.

Ungern verlassen wir biesen erhabenen Punkt; boch ber Tag ist schon weit vorgerückt; wir schlagen baher ben Weg zur nächsten Rachtherberge ein. Rach mühevollem Bergabsteigen langen wir zur rechten Zeit da an, werden freundlich aufgenommen und bewirthet und seinen am andern Tage unsere Rückreise fort, bis wir endlich glücklich wieder im Thale ankommen. (Nach Gittermann. Sehr abgefürzt.)

## 15. Die Alp.

An ber füdwestlichen Grenze Würtembergs beginnt eine sanst ansteigende Hochebene, welche auf dem nördlichen Ufer der Donau gleichlausend mit dieser sich bis an die östliche Grenze Würtembergs hinzieht, gegen Korben 4—5 Meilen allmählich ansteigt, dann aber nordostwärts jäh gegen das tiefere Neckarland abfällt. Diese Hochebene ist die Alp; einzelne Theile davon sind der Hard und die Tarbt und die raube Alp.

Die Gewässer ber Alp sließen nach zwei entgegengesetzen Richtungen, gegen Nordwesten dem Neckar, gegen Südosten der Donau zu. Alle Flüsse der Neckarseite, zu welchen der Kocher gehört, brechen in engen wilden Schluchten der Alp hervor, und zwar gewöhnlich mit so bedeutender Wassermesse, das sie zum Theil gleich Mühlen treiben. Sie rauschen dann zwischen hohen, steilen Usern über weißes Geröll rasch und schnell dahin. Die Alpthäler sind um ihrer Schönheit willen berühmt, und zur Blüthezeit von Fremden viel besucht. Der üppige, reich bewässert, mit einem Wald von Obstbäumen besetzte Wiesengrund ist dann wie von einem Blüthenmerer übergossen, aus welchem die Dörfer freundlich wie Inseln hervortauchen. An den mit Laubholz besteideten Thalwänden springen hie und da kegelförmige Verge vor, von denen da oder dort die Trümmer einer alten Feste ernst herniederschauen. Die Thäler der Donauseite bieten ein anderes Ansehn dar, sind aber auch mitunter noch frecht, lieblich.

Wenn man nun die Hochfläche ber Alp erstiegen hat, fo sieht man nichts, als obe, von fleinen Walbflachen unterbrochene Gbenen mit ber ermubend einformigen Abwechselung von meift teffelrunben Bertiefungen und flachen Unhöhen, welche gerabe nur boch genug find, daß fie immer wieber bie erwartete Fernficht verbeden. Das Seltjanifte, was einem Fremben auffällt, ift, bag ber fcmarze, bunne Boben von zahllofen, blenbend weißen Steinchen wie überfact ift. Diefe Steine find jeboch feine Bobithat; benn ohne fie! wurden bie heftigen Winde, bie fast immer über bie Alp hinftreichen, die leichte Erbe fortwehen; auch erhalten bicfe Steine bem Boben feine Feuch= tigkeit. Die Aecker bier find zum Theil nicht unfruchtbar; ja es fehlt fogar nicht an uppigen Getreibefelbern. Die Ortschaften liegen in weiten Entfernungen von einander, gewöhnlich in Bertiefungen gum Schutz gegen die scharfen Winde. Die Butten find meift einftodig und mit Stroh bebeckt. Die meisten Orte haben Mangel an Quellmaffer und muffen baber bas Regenwaffer ansammeln.

Das Innere ber Alp besieht aus einem hellfarbigen Kalle, ben man Jurakalk nennt, und der viele versteinerte Schuecken und Muscheln und andere Persteinerungen enthält. An dem nordwestlichen Ab-

sturze glänzt das weiße Gestein weithin im Sonnenscheine. Laubsholz, namentlich Buchwälber sind auf der Alp vorherrschend; den sie lieben den Kalkboden. Alpenpstanzen werden auf dem weißen Kalkboden sehr gewürzhaft und gewähren daher vorzügliche Weiden. Deswegen übersommern die Schashalter des Unterlandes ihre Herden auf der Alp, und auch die Pserbezucht, namentlich auf der süblichen Alp, ist besser, als im Unterlande. Die Hauptbeschäftigung der Bewohner ist Ackerdau; von Gewerben wird die Leinwandweberei stark betrieben.

## 16. Die Riesenkoppe.

Die Riesenkoppe ist die höchste Bergspitze des ganzen Riesengebirges. In ihrer Nähe sind am höchsten der Brunnenberg und die schwarze Koppe. Die Riesenkoppe besteht, wie das ganze Riesengebirge, aus Granit, einer harten Steinart. Nur in ihrer tiefern Umgegend befindet sich noch das Knieholz\*); sie selbst ist theils kahl, theils mit Moosen und andern Alpenpflanzen bewachsen; es herrscht auf ihr eine todte Stille, da Wild und Vögel fast nie sich bis zu dieser Höhe erheben. Die Aussichten von der Riesenkoppe gehen sehr weit. Man überblickt einen bedeutenden Theil von Böhmen bis zur mährischen Grenze hin; ganz Niederschlesien bis zur Oder hin und auch einige Striche jenseits derselben, einen bedeutenden Theil von Oberschlesien und einen grossen Strich der Lausitz. Eine unendliche Menge von Bergen und Klüften, von Städten und Dörfern, von Wäldern und Feldern, von Wiesen und Auen liegt in der ganzen Runde umher. Zunächst zu den Füssen dehnt sich gegen Westen und Nordwesten kahl und öde die weisse Wiese und der ganze böhmische und schlessische Kamm des Gebirges aus. Einsam und öde liegen in dieser menschenleeren Flur die beiden Wiesenbauden (Bauden nennt man die im Riesengebirge befindlichen einzelnen Wohnungen), jede einzeln für sich. Gegen Mitternacht fällt der Blick hinab in die grünen Vorberge der schlesischen Gebirgsseite. Hier sieht man auch einen Theil des grossen Teiches, der sich nördlich an der Koppe befindet, die Dreisteine und andere Felsenmassen, so wie ein paar Bauden am Abhange der Seitenlehne. Tiefer unten breitet das schöne Schmiedeberger Thal sich aus mit den verschiedenen Anhöhen, Dörfern, Wiesen, Bleichplätzen und Gärten. Ueber dieses Thal hinweg erheben sich wieder sanfte Hügel und die hohen Berge gegen Landshut und Kupferberg hin. Mehr zur Linken hin liegt das grosse Hirschberg selbst mit seinen Thürmen, das freundliche Warmbrunn, viele Dörfer und die grossen Karpfenteiche umher. Die Aussicht nach Südosten

<sup>\*)</sup> Knieholz wird die Zwergkiefer genannt.

und nach Süden ist finster und düster. Hohe, dunkelbewaldete Berge, zum Theil Zweige der Riesenkoppe selbst, erheben sich dort und bilden ein bedeutendes Hochland, worin man nur zerstreute Hütten erblickt. Gegen Südwesten schaudert der Blick vor den Tiefen des Aupen- und Riesengrundes zurück. Furchtbar erheben sich vorzüglich die Felswände des Aupengrundes, und dahinter die schwarze Koppe und die Brandkoppe, welche sich auf dem Gebirgszuge befindet, der den Riesengrund von dem Aupengrunde trennt. So mannigfaltig sind die Aussichten von der Riesenkoppe!

## 17. Die frantische Schweiz.

Die frankische Schweiz breitet fich im norbostlichen Franken zwischen ben Städten Bayreuth und Erlangen aus und wird von ben Borbergen bes Fichtelgebirgs gebilbet. Gie ift icon, febr icon, reizend, wild und lieblich in reicher Abwechelung. Ihre Thaler find von bem weichften Wicswachs bebeckt, von klaren, schaumenben Flüßchen burchströmt, einge-engt balb von schönen Walbbergen, balb von wilb hernieber schauen= ben Kelfen mit Schlöffern und Ritterburgen. Bon ben Fluffen vereiniget fich die Auffceg bei Muggenborf mit ber Wiefent, und biefe bei Forchheim mit ber Regnit. Die Felfen find überall auf wunder= bare Weise zerkluftet, zertrummert und burch Höhlen unterwölbt. Schon seit Menschengebenken wallen in jedem Sommer zahlreiche Schaaren Frember von nah und fern bem reizend gelegenen Marttflecken Muggenborf zu, um bon hier aus die Thaler zu burchwans bern, die Berge zu erklimmen und in beren unterirbische Dome hinabs aufteigen. Bon Forchbeim tommenb, betritt man bei Streitberg bie frantifche Schweiz, beffen Sobe bie iconfte Aussicht über bas mit gablreichen Ortschaften geschmuckte Wiesentthal barbictet. Auf bem Wege von da nach Muggenborf stellt sich die Ruine Neibect dar, welche auf einem schroffen Felsen ruht. Bon Muggendorf aus befucht man vier hochft mertwürdige Soblen: Die Rosenmullers-, Os-walds-, Wunders- und Withohle, in welchen uns die wunderbarften Tropffteingebilbe, Lager von Knochen und große Bafferbeden entgegentreten.

Auf einer andern Wanderung erreicht man das Dorf Engelshardsberg, und wendet sich von da aus zum Ablerstein, einem hohen, durch eine Treppe zugänglich gemachten Felsen mit herrlicher Ausssicht über alle hervorragenden Plätze und Schlösser der Gegend und bis zum Fichtelgedirg. Bon da geht es wieder zurück nach Engelshardsberg zur Riesendurg. Diese ist eine natürliche Felsengruppe mit Klippen und Thürmen. Wieder in das Thal durch ein sehr großes natürliches Felsenthor hinadzestiegen, gelangt man zu dem ichon in der Ferne gehörten Wasserfalle beim Zusammenstusse der

Dipart Google

Aufsess und Wiesent, Toos genannt, bem Mittelpunkte breier hier zusammenlausender Thäler. Das Nabenecker Thal führt uns zu der altersgrauen bewohnten Burg Nabeneck, welche von hohen schroffen Felsen ernst in das Thal hinabblickt. Eine halbe Stunde weiter liegt das Schloß Nabenstein, in dessen Nähe sich die König Ludwigspöhle und die herrliche Sophienhöhle mit Ueberresten versteinerter Thierkorper besinden.

Merkwürdige Sohlen liegen and in ben Umgebungen ber alten

Burgruine Gailenreuth.

Auf einer Wanderung durch das Wiesentthal zeigt sich auf schwindelnder Höhe das Felsenschloß Gösweinstein. Bon unten betrachtet, gewährt es den Anblick, als könne es von seinen Klippen in das Thal hinabstürzen. Am Fuß des Berges breiten sich vier Thäler aus. Erklimmt man dessen Mücken, so wird man überrascht, oben nicht nur einen hübschen Warktslecken mit einer Walkahrtsskieche und einem Kloster, sondern auch die reizendste Aussicht zu sinden. Eine Stunde von hier kommen wir zu dem Städtchen Pottenstein, welches sich durch seine wahrhaft malerische Lage auszeichnet.

#### 18. Altbabern.

Will man fich eine echt bayerifche Landschaft vorstellen, wie bem Wanderer fie bier bei jedem Schritt begegnet, fo bente man fich ein fleines, grunes Thal. Gine nur wenig betretene Strafe burchichneis bet es; feine Bergmanbe find mit bunteln Tannen bewachsen; fein von einem Bache burchfloffener Boben ift zur Salfte Acerfeld, zur Salfte Biefe; hie und ba fteben mit halbburren Aeften die Zeugen vergangener Jahrhunderte : uralte Gichen mit weißbemoofter Rinde. Ditten aber in ber Ginfamteit, von einem fleinen Garten und einigen Obitbaumen umgeben, liegt ber Sof bes Bauern; ein fclanter mit bunten Bandern und vielen Figuren geschmuckter Rirchweibbaum überragt ihn boch und grußt ben Wanberer ichon aus ber Ferne; ber Hausthure gegenüber rinnt ein Brunnlein klaren Baffers; ihm zur Seite fteht ein boles, altes Erneifir von Solz; frische Blumen ichmuden die Guge bes Beilands: ein Bet-Unweit bavon in ber Wiese, von einer jener ftubl steht barunter. alten Gichen beschattet, liegt eine fleine weiße Rapelle mit einem Glodden; bicht vor bem Saufe aber felbft läuft eine lange Regelbahn bin; bie schwere Rugel und ber Rrug klaren, fraftigen Bieres geben abwechselnb von Sand zu Sand; eine Raftanie beschattet bie Spieler; auf ber holzernen Wand bes Saufes fteben einige "Ragerlftocke"; bahinter auf ber Band unter bem Dache hangen brei von vielen Ru= geln burchschoffene Scheiben von langft erbleichter Farbe; burch bie offenen Fenfter bes Saufes hort man ben hellen, wehmuthigen Klang ber Bither; man fieht die Buriche, eine Feber und Blumen auf bem But, mit ftampfenden gugen und ichnalgenden Banden und Bungen,

bie lachenben Mädchen in ihrem heiteren Feiertagsgewand umtanzen. Dazwischen hört man eine heitere Stimme in fröhlicher Beise singen. So wird getanzt und gesungen, getrunken und gekegelt; die Musik wird lauter, wilder; da erschallt plöglich das Glöckhen in der kleis nen Wiesenkapelle: es läutet zum Ave Maria; jeht wird auf einnal Alles stille; die Musik schweigt; die Kegel ruhen; Tänzer, Sänger, Trinker und Spieler und Schützen — alle entblößen ihr Haupt und beten bei dem einsamen könenden Klang der Glocke den jungfräulichen Gruß.

Berlassen wir ben friedlichen Hof bes Bauern; wandern wir aus dem stillen Wiesenthale des Niederlandes den Bergen zu; solgen wir den Alpenwassen, die raschen Sprunges, gleich den tangenden wir den Alpenwassen, die raschen Sprunges, gleich den tangenden Burschen die Hochebene durcheilen, zu den Bergen des Hochlandes! Historia in dem Gediete schäumender Wassersälle und rauschender Wildsdaße wird Alles lustiger, großartiger, kühner; steile Berghänge und tieserborgene Felsenthäler und sinstere Schluchten sinden wir hier, wo die mächtigen, von Alter und Wind zusammengebrochenen Tannen zu Hunderten, ja zu Taussenden, mit sußhohem Woose überdeckt, dashin modern und den jungen Nachwuchs aus ihren Leichen aufwachsen lassen. In dieser wunderreichen Alpenwelt tönt das jubelnde Lieblandszender Lust durchdringender und heller; allein auch die wehmuthspolisse Schnlucht singet ihre Klagen hier in schmerzlicheren, herzdurchschneidenden Tönen.

Da steigt ber hirt sicheren Fußes bie höchste Felsenwand hinan, eine Blume, ben Preis seiner Ruhnheit, zu pflucken; er steckt sie auf

ben hut und fingt ein munteres Lieb.

Auf einer andern Sohe aber, weit vor ihm, wo seine Lust nicht hindringt, sitt vielleicht in der todtenstillen Einsamkeit nackter Felsen, wo keine Blumen blühen, eine Sennerin, die in Wind und Wetter ihr Lied in das Thal hinabsingt; der Hirchbube der nächsten Alpe hort es; er fingt es weiter, und bald erschallt es von Mund zu

Mund die Thaler auf und ab.

Je höher wir aber im Hochgebirge hinansteigen, um so finsterer, wilber, menschenseindlicher wird die durch die Gletscher erstarrende und ersterbende Natur. Sier in der stummen Debe, wo kein Baum mehr sieht, wo schneibe Felsenwände emporthürmen, — hier braucht es allerdings "a Schneid", wenn der Mensch in diesem Schrecken nicht, gleich der Natur, in Trübsinn vertrauern und erstarren will. Aber auch hier schreitet längs den kalten übereisten Fesswänden frohen Muthes ein Jäger daher:

"Der fängt ihm a an uralt's Gfangl o." Und die Bande ringsum hallen davon wieder, wenn er fingt:

"Wenn der Spielhahn falgt und gurgelt auf'n Schnee, Icht a frischer Jäger bei der höh." So ift das Bolk, das in diesen Bergen und draußen auf der Hochebene wohnt, ein abgehärtetes. Nicht nur von Norden, sondern auch von Süden wird es über die hohen Eisberge von kalten Wins den angeweht; es bedarf einer tücktigen, nachhaltigen Nahrung, und biese gewähren ihm Bier und Knödel, die sein Mark und Bein kräftigen, daß es, starken Knochenbaues, den Mühseligkeiten und Stürmen des Lebens Trop bietet. Und daran sehlt es ihm nicht.

Sind ihm aber auch bie Tage milben Sonnenscheins:

"Wenn b' Nachtigall fingt Und ber Gufu scho schreit"

nur mit karger hand zugemessen, so strahlt bagegen sein himmel an solchen Tagen in dem tiesen Blau des Südens, wie nicht leicht anderwärts in deutschen Landen; ist seine Luft auch rauh und kalt, so ist es doch eine reine Alpenluft, die das Leben erfrischt und erweckt; Alpenblumen wachsen an den Usern seiner raschen Wasser; die Felsen seiner Berge reizen seinen kühnen Geist, sie zu ersteigen; die Einsamskeit seiner Wälder lockt ihn hinaus und nährt seine Leidenschaft zur Tägerei; friegerisch ist daher vor Allem sein und Furcht ihm fremd. Kein deutscher Stamm hat mit mehr Ausbauer die größten Beschwerden und Wühssale des Krieges ausgehalten, und in mehr als in einer hinsicht ist das Wort wahr, welches König Ludwig dichstend seinem Volks zugerusen:

"Babern! zu verberben feib ihr nicht."

Mit diesem, seinem ihm von Gott beschiedenen Erbe hat der bayerische Stamm seinen Theil an der Geschichte des Baterlands gewirkt. Ward ihm durch die Gunst des Glückes auch nicht ein so ausgebreiteter Länderbesit in den Schooß geschüttet, wie seinem östersreichischen Bruder: so hat Bayern doch in großen Wendedpunkten nicht minder sein entscheidendes Gewicht in die Wage der Weltgeschichte gelegt. Es ist wahr, der Len und der Abler (Bayern und Oesterzeich) haben nicht selten "mit ananda sakrisch grafft" zu ihrem beis derseitigen Schaden; allein der Löwe hat auch mehr denn einmal mit ausopfernder, brüderlicher Treue und ritterlicher Todesverachtung sin den Abler gekämpft; siegreich haben seine Fahnen mit dem Blau und Weiß auf der Höhe des weißen Berges, bei der Befreiung von Wien und auf den Wällen von Belgrad geweht. (Rach Enide Görres.)

# 19. Die Lüneburger Saide.

Nach sübbentschen Begriffen sind die Haibebewohner außerst arme, beklagenswerthe Leute; in Wahrheit aber führen sie durchschnittlich ein viel zufriedeneres und glücklicheres Leben, als die Bewohner der meisten mittel- und sübdeutschen Dörfer.

Daß die so verrusenen Haide und Moorstächen bei weitem nicht so öbe und unfruchtbar sind, als man gewöhnlich glaubt, beweisen die vielen Golonieen, die jährlich baselbst angelegt werden. Manche

Strecken, welche ein oberflächlicher Beobachter vor zehn ober zwanzig Jahren für eine unwirthbare Wüste erklärt hätte, sind jetzt in blühende Fruchtselber verwandelt, deren Ertrag vielen Hunderten hinreichende

Mittel zu ihrem Unterhalte bietet.

Das Fürstenthum Lüneburg hat viel Auffallendes im Bergleich mit den südlichen Provinzen des Königreichs Hannover. In den Fürstenthümern Calenderg, Hildesheim, Göttingen und Grudenhagen wechseln üppige Fruchtgestlede mit dewaldeten Bergen, blühenden Särten und freundlichen Städten und Dörfern ab; im größten Theile des Fürstenthums Lüneburg herrschen dagegen plögliche Uebergänge; ursprüngliche Wildniß und Cultur greuzen unmittelbar aneinander. In einem einsamen Thale der Haide wandernd, glaubt man meilenweit von den Wohnungen der Nenschen entfernt zu sein; kaum aber dat man des Thales Ausgang erreicht, so steht man überrascht vor einem traulichen Dorfe, ringsum von Wiesen, Gärten und Feldernungeben. Hinter demischen scheint ein undurchdringlicher Fohrenwald alle Hügel weitshin zu bedecken; man wandert auf dem schmasen Pfade einige hundert Schritte durch das düstere Kolz bergan, und plöglich schaut man in ein weites grünes Thal hinab, in dessen Witte sich ein klarer Fluß durch lachende Wiesen, dichte Erlengebüsch und wogende Kornselder schlängelt, aus dem mancher Kirchthurm mit seinem rothen Dache und manches Vors mit seinen weißgetüncten häusern hervorschimmert.

Was bem Lappländer das Nennthier ist, das sind dem Landmann der Haibedistrikte die sogenannten Haidschnucken, Schase von kleiner, dauerhafter Nage. Das schmackhafte Fleisch liesert ihm manschen Braten, und aus der groben meistens schwarzbraunen Wolle verfertigt er fast alle seine Kleidungsstücke. Die Haibchnucken sind zwar um die Hälfte kleiner, als die spanischen Schase, erfordern dazier aber auch nur geringe Pflege. Sobald der Frühling ins Land gekommen ist, zieht der Schäfer alle Worgen mit seiner Heerde hinz aus auf die Haide, deren junge Sprossen den genügsamen Thieren reichliche Nahrung bieten. Erst mit der einbrechenden Dunkelheit keh-

ren Birt und Beerbe beim.

Der Buchweizen, in süblichen Ländern eine seltene Erscheinung, liefert dem Haibebewohner eine Hauptnahrung. Die Art, denselben zu bauen, ist eine höchst einsache. Auf dem dazu bestimmten Stück Haibeland wird das hohe Haibetraut angezündet, die fruchtbare Asche untergepflügt und die Saat ausgestreut. Der durfte Boden liefeunteigen Bersahren eine ergiebige Ernte. Der Buchweizen wird theils zu Mehl, theils zu Grübe verarbeitet. Letztere, mit Milch zu einer Suppe gekocht, wird meistentheils anstatt des ersten Frühstücks genossen, und ersteres zu Pfannenkuchen und Klösen benützt.

Eine andere Quelle, aus der bem Landmann ein ansehnlicher Erwerb zufließt, find die Bluthen der haibe und des Buchweizens.

In ihnen fluben die Bienen einen äußerst reichlichen Honigstoff. Wett der aus der Haibe gewonnene Honig dopppelt geschätzt wird, so beschäftigen sich die Bewohner der eigentlichen Lüneburger Haibe hauptssächlich mit der Bienenzucht. Im Frühlinge werden die Bienenstöcke wo möglich zuerst in die Rübsamenselber gestellt. Sobald diese abgeblüht haben, stellt man sie in die Nachbarschaft weiter Buchweizersselber, und im Juli errichtet man sie mitten in der blühenden Haibe und bekümmert sich dann nicht eher wieder um die Bienen, als bis dies Stöcke mit Honig gefüllt sind.

Vicle gehen Jahr aus Jahr ein ausschließlich biesem Erwerbszweige nach und verkaufen bann Honig und Wachs. Besonders ist Hamburg der Ort, wo sie starken Absatz für ihre Waare finden. Ganze Auder bringen sie zu Anfang des Herbstes borthin und kehren

mit gefülltem Beutel in ihr Saideborf gurud.

Die Nieberungen an ber Aller und ben Nebenflüssen ber Elbe enthalten unerschöpfliche Torflager, und ber bort gestochene Torf wird in großen Massen ausgeführt, namentlich nach Hamburg und Hannover. Viele Tausenbe leben ausschließlich vom Torsstechen.

(Nach Grube.)

### 20. 2Bien.

Man hat ein Sprichwort: Es gibt nur eine Raiferstadt, es gibt nur ein Wien, und das Sprichwort ist in vieler Hinsicht wahr. Zwar wird Wien von London, Paris, Constantinopel, Betersburg und Reapel an Bevolferung übertroffen; benn es hat nicht mehr als 430,000 Einwohner; zwar haben Betersburg und Munchen meh; moberne Gebaube; zwar fommt es an Schonheit ber Lage Reapel, Liffabon und Stockholm nicht allein, Alles zusammen genommen, bleibt Wien boch bie intereffantefte Stadt fur ben Deutschen. Welche Erinnerungen knupfen fich an feinc alten Thurme, Balafte und Balle! Sier haben bie übermuthigen Turfen zweimal vor ber ftanbhaften Tapferteit ber Chriften gurudweichen muffen; hier ftand ber Thron bes wackern Raifers Maximilian; bier herrschte die kluge Maria Theresia, ber großherzige Joseph der Zweite; hier bulbete ber fanfte Frang ber Erfte ben Uebermuth ber fiegenden Frangofen. Und allen biefen Raifern waren bie Burger Wiens treue, aufopfernde Unterthanen. Der Wiener Rongreß (1815) hat Deutsch= land, hat Europa in feine heutige Geftalt gebracht.

Gerabe an bem alterthumlichen Aussehen ber Stadt erkennt man,

baß fie ichon viel erlebt hat.

Die 4, 5, ja 6stöckigen Häuser in ber alten, von einer Bastei umgebenen Stadt beweisen, baß man chemals weniger auf Bequemslichteit, als auf Sicherheit, weniger auf gerade, luftige Straßen, als auf starke Mauern sah. Bon bem hohen Thurme ber Stephansstirche, einem der höchsten in ganz Europa, betrachtete einst ber tapfere

Stadtkommandant das Lager der Türken und spähte nach der Hilfe, welche die Christen bringen sollten. Jest sind indessen die engen Straßen gut gepflastert und mit prächtigen Kausmannsläden besett. Wie große Gedäude aber noch vorhanden siud, kaus man daraus abnehmen, daß ein ehemaliges Spital von 1200 Menschen bewohnt ist, welche 75,000 st. Wiethe bezahlen. Die Borstädte, welche dewohnt ist, welche 75,000 st. Miethe bezahlen. Die Borstädte, welche newohnt ind viel größer sind, als die eigentliche Stadt, haben schönere Straßen, und sind, weil sie von einem Arme der Donau durchströmt werden, für den Handel geeigneter. Aber auch das Bergnügen hat da mehr seinen Sis. Denn der Wiener belustigt sich gern im Freien, und an den Borstädten auf der Insel zwischen den Armen der Donau liegt ein berühmter Park mit den herrlichsten den Armen der Donau liegt ein berühmter Park mit den herrlichsten Unlagen sür Spazierzsänger: der Prater. Dort strömt dei schönem Wetter besonders an Sonntagen eine ungeheuere Menschenmasse zusammen, und während die Bornehmen in prächigen Equipagen die Alleen durchsahren, verzgnügt sich das Bolk unter Zelten und Buden in dem sogenannten Wurstprater. Zeder Fremde sindet sich unter den heiteren Wienern und in ihrer schönen Gegend behagslich.

### 21. Berlin.

Die hauptstadt bes preußischen Staates ift von ber fur fleine Fahrzeuge ichiffbaren Spree burchfloffen und fteht baburch mit ber Dber und Elbe in fahrbarer Berbindung. Dagn tommen bie Gifen= bahnen nach Hamburg, Stettin und Leipzig, wodurch fie der Rordund Oftfee, sowie bem Innern von Deutschland nabe geruckt ift. Doch ift Berlin nur insoweit Sandelsstadt, als feine Große (420,000 Ginwohner) und feine Wichtigkeit als hauptftabt eines gangen Landes es schon mit sich bringt. Denn wo viel verzehrt wird, da muß auch viel Handel sein, und wo viele Fremde einkehren, da kann Kanf und Berkauf nicht ausbleiben. Aber Berlin hat auch nicht bas altmobijche Aussehen ber alten Sanbelsftabte. Dur wenige feiner Stragen find enge und frumm; manche befteben aus lauter großartigen Saufern; eine ift fogar fiber eine Biertelftunde lang, fcmurgerade und babei von ansehnlicher Breite. Gine andere nicht viel fürzer ift mit einer Lindenallee befett und bietet alfo herrliche Gelegenheit jum Spazieren= geben innerhalb ber Stabt. Berlin ift reich an fchonen Gebanben aller Art. Der königliche Palaft ift zwar zum Theil alt, zum Theil aber bennoch sehenswerth. Un bie Stelle bes abgebrannten Opernhauses ist ein neues, schones gebaut worden. Selbst einige Thore find mit großer Runft und bedeutenben Roften erbaut worben. Was aber ber Stadt vorzüglich zur Zierde gereicht, find die Stand= bilber ber großen Belben bes preußischen Staates. Auf ben öffent= lichen Blaten ftehen biefe marmornen Bilbfaulen und rufen ben Borübergebenben die Erinnerung an die Manner gurud, welche im 7jab= rigen und in bem frangofischen Befreiungefriege Breugen vom Unter-

Digital of Googl

gange retteten.' In bem Reughause befinden fich zugleich bie in ben Rriegen erbeuteten mertwurdigen Fahnen, Ranonen und fonftigen Waffen. Daß man auch ben gemeinen Golbaten jett mehr Anerkennung zu Theil werben läßt, als vorbem, wo die Invaliden nach dem Rriege betteln geben mußten, beweift bas von mehr als 1000 Ber= sonen bewohnte Invalidenhaus, worin fur die hilflosen, im Rriege verstümmelten Solbaten Sorge getragen wirb. — Doch gebeiben in Berlin bie Runfte bes Friedens noch beffer. Bon Fabriten wollen wir nur an die vortreffliche Gifengiegerei erinnern, worin nicht bloß Bruden mit Bogen und Gelandern, sowie Maschinen und Maschinen= theile ber verschiedenften Art, sondern auch herrliche Bilbfaulen und Bruftbilber aus Gugeisen, verfertigt werben. Ja bie Kunft geht noch weiter und liefert die feinsten Schmuchfachen aus Gifen: Finger= und Obrringe. Armbander und Borftednabeln, Retten und mas man fonft nur aus Golb zu arbeiten pflegt. Im Durchschnitt liefert bie Fabrit jahrlich 10,000 bis 12,000 Centner folder Bufmaaren, movon bie leichtesten 1/16 Loth, die schwersten 40 Centner wiegen. Auch bie konigliche Borzellanfabrik gehört zu ben vorzüglichsten Europas. Da werden die feinsten Geschirre von den schönsten Formen gefertigt und ein großer Theil bavon vergoldet. Die Rahl ber babei beschäftigten Menfchen beträgt 400.

Die Berliner Universität zählt viele Studenten und zahlreiche Lehrer. Eine Bibliothek von mehr als 400,000 Bänden unterstützt bie Bestrebungen der Gelehrten. (Curtmann.)

# 22. München.

a) Gewöhnlich schildert man die Umgebung und Lage Münchens als eine recht traurige, burre Gegend. Geht man aber bie Therefienwiese entlang nach ber Ruhmeshalle, befteigt bort bie fleine Anhöhe, auf welcher bas machtige, eherne Stanbbild ber Bavaria im bligenben Strafle bes Morgens leuchtet, so hat man eine wahr-haft entzückenbe Schan vor sich. Rechts nach Suben erblickt man bie teden Spigen ber Alpen, beren Borner machtig in ben blauen Dorizont ragen; ihr Schnee glangt herüber. Links nach Norben erstreckt fich bie Stadt mit ihren Thurmen, Rirchen und Palaften und ihren Bauferreihen, zwischen benen aber allerwarts bas Baummert feine grunen Zweige hervorhebt. Geht man an ben Borftabten entlang zur Ifar, biefer frifchen Tochter bes Gebirges mit ihren grunen Weibenfrangen, die munter ins Land fturmt, und manbert an ben Ufern hin, fo gelangt man unterhalb ber Stadt in ben englischen Barten, einer ftunbenlang ausgeftrecten recht ichonen Unlage. Dan bemerkt hier an ben Hebungen und Bertiefungen bes rechten Marufers allerlei Saufer und Garten, bie mitunter burchaus malerifc erfchei-nen. Aber auch an anderen Orten, wo bie Stadt ausmundet, ift es gang hubich und einladend; besonders gefallen die ichonen Stragen, bie von einer Reihe von Landhänfern gebildet werden, welche recht sommerlich und wohnlich aus den Gebuschen hervorsehen.

- b) Gehen wir nun in die Stadt felbft! Der ältere Theil berfelben hat ziemlich winkelige, nicht allzu breite Strafen und hobe Giebelhäuser und macht, obwohl gar Manches verschönert ober ganglich erneuert wurde, nicht ben großartigften Ginbruck. Gleichwohl befitt auch biefer altere Theil ber Stadt achtungswerthe Bauwerte aus vergangener Zeit, g. B. die Franenfirche, die Theatiner= und Resuitentirche und bie alte Residenz. Der neuere Theil ber Stadt, beffen eigentlicher Schöpfer Ronig Lubwig ift, besteht aus neuen Strafen und Platen, Die fich um ben Rern ber alten Stadt in anscheinend natürlicher und boch burchaus funft= lerischer Beise entfaltet haben. Man fann nicht leicht burch anmuthigere Strafen manbeln. - Bu beiben Seiten ber alten Refibeng erheben fich neue Burgen gur Benützung fur bie fürftliche Familie. Nahe bem Mar = Josephsplate fteht ber neue Ronigsbau, beffen Gemächer mit Gemalben, reich an funftlicher Ausstattung, gegiert finb. - Berichiebene Monumente find theils bem banerischen Bolte, theils seinen Fürsten und früheren Königen gewidmet. Das wichtigfte und umfangreichste ift ohne Zweifel die Ruhmeshalle, die auf einer Unhohe über ber Theresienwiese aufgeführt ift. Bor bem hufeifenfor= migen Gebaube erhebt fich bas riefengroße Bilb ber Bavaria. Ein anderes treffliches Dentmal ift bas Siegesthor am Enbe ber Lubwigstraße; prachtig erscheint auch hier wieber eine von vier Lowen gezogene Bavaria in Erzguß. — Un bie genannten Arbeiten schließt fich ber 100 Fuß hohe, eherne Obelist\*, auf bem Rarolinenplate in der Marvorftadt mit den Inschriften: "Den breißigtausend Bayern, bie im ruffifchen Kriege ben Tod fanben:" "Auch fie ftarben fur bes Baterlandes Befreiung." - Andere Dentmaler beziehen fich auf bie großen bayerischen Fürsten. Go ift das Jarthor der Berherrlichung Raifer Lubwigs bes Bayern gewibmet. Un ben Rurfürften Maximilian I. erinnert bie Reiterstatue, an ben Ronig Maximilian Joseph I. das fitende Standbild vor bem Konigs= bau und bem Theater. - Unter ben neueren öffentlichen Gebauben. welche Ronig Ludwig fur Staate = und öffentliche Zwecke errichten ließ, nennen wir die Univerfitat, unter bem Ramen Endwig = Da= rimilians= Bochichule, und die Bibliothet; fie gehoren gu ben reichsten und ichonften Gebäuben, bie im beutschen Baterlande ber studirenden Jugend errichtet worden find.
- c) Eine vorzügliche Pflege widmete König Ludwig ber Runft. In ber Glypthothet, von König, Mar Joseph I. 1816 angefan-

- Dig ced & Google

<sup>\*)</sup> Gine vieredige Caule, unten breit, oben immer fpisiger gulaufenb, auf einem Geftelle, gum Dentzeichen öffentlich errichtet.

gen, von König Ludwig 1830 vollendet, findet der Befucher ausgezeichnete Bilbhauereien ze. im alterthümlichen Style; in der alten und neuen Binakotbek Meisterwerke der verschiedenen Walerschulen ze.

Hiebei muß noch erwähnt werben, baß mehrere prachtvolle Kirchen in Munchen, nämlich: die Basilika zum heiligen Bonisazius, die Allerheiligen= ober neue Hofkapelle, die Mariahilse kirche in der Vorstadt Au und die Ludwigskirche dem König Ludwig ihre Entstehung zu verdanken haben. Die dankbare Mitwelt setzte ihm 1862 ein großartiges Monument — den erhabenen Mosnarchen im Königs-Ornate zu Verer darktellend — aus Erz am so-

genannten Promenabeplat.

König Max II. trat nach seiner Thronbesteigung würdig in die Fußtapsen seines Vaters. Er richtete seine hauptsächlichste Ausmerksamkeit auf die Hebung der Wissenschaft. Er berief hervorragende Männer der Wissenschaft nach München, die sich den schon früher an der Universität beschäftigten tüchtigen Gelehrten würdig anschließen. Auch er liedt die Baukunft, wie sein Vater; durch ihn entstand vor einigen Jahren die großartige Maximilians Getreidehalle; auch legte er eine große neue Straße, Maximiliansstraße genannt, an, die von dem Max-Josephs-Plat ausgehend, sich zwischen Eheater und Post sortsetzt und ihre Richtung nach der Jar und den auf dem rechten Ufer derzelben sich erhebenden Hügeln nimmt. Dieselbe leitet auf großartigen Brücken über den Fluß und wird auf ihrem Ende auf der diener vielgethürmten Burg gekrönt, von deren Äinnen man weit über Stadt und Land binseben kann.

Mit dem Regierungs-Antritte des Königs Maximilian II. begann außerdem für Bayern eine neue Acra umfassener, tief eingreisender Keformen in allen Zweigen der Staats-Verwaltung und der Volkswirtsschaft, wodurch die Wohlfahrt des Bolkes befördert, der Nechtssims geweckt und der geistige Aufschwung gefördert wurde. Dankdar segnet das dayerische Volk den König, der, die Bedürsnisse desselben erkennend und würdigend, hochherzigen Sinnes diese Gaben verlieh, und dankdar wird der Männer gedacht, die in unerschütterlicher Trene ihrem Fürsten halfen, das große Werk zu beginnen und zu volkenden. Jene königlichen Worte: "Ich will mit meinem Volke in Frieden leben", — sie hallten wieder in dem Herzen jedes treuen Bayern und werden ewig in den Annalen der Geschichte bieses eblen Kürsten ebles

Berg bezeichnen.

(Nach W. Müller.)

#### 23. Augsburg.

Die Stadt Augsburg spielte durch ihr Gewerbe, ihren Handel, ihren Reichthum nebst Nürnberg die wichtigste Rolle unter den ehemaligen Reichsstädten. Es gab vor 300 Jahren hier Kaufleute, welche ganze grosse Länder in Amerika besassen. So hatten z. B.

die Welser, die hier lebten, die Kolonie Venezuella begründet. Ein anderes Haus, die Fugger, besass ebenfalls sehr grosse Reichthümer. Von ihm ist weiter unten die Rede.

Damals zählte die Stadt 80,000 Einwohner; jetzt ist sie nicht mehr von solcher Bedeutung; aber ansehnlich ist sie immer noch; und wandelt man auf den Hauptstrassen, so stösst man noch auf viele Dinge, welche an alte Pracht und Herrlichkeit erinnern, z. B. die schönen Springbrunnen mit herrlichen in Erz gegossenen Gestalten. Ausserordentlich stattlich stellt sich das Rathhaus dar; so hoch, gross und geräumig ist wohl keines in einer Stadt Deutschlands; sehr grosser Prunk zeigt sich in dem sogenannten goldenen Saale desselben.

Merkenswerth ist in Augsburg die Fuggerei. Die reichen Fugger bauten hier nämlich eine kleine Stadt in der Stadt; sie besteht aus 51 Häusern, hat 3 Thore und ihre eigne Kirche. Die Häuser aber alle dienen, unbemittelten Bürgern freie Wohnung zu geben.

Einer der herrlichsten Punkte ist der Lug ins Land, eine mässige Anhöhe, von welcher man weit in die Umgegend lugen kann. Die Einwohner kommen auf diesem herrlichen Punkte in grosser Menge zusammen, der eine sehr schöne Aussicht auf ferne Dörfer und Berge bietet. Nun, da die Wälle bei dem Göggingerthore eingelegt, der Thurm selbst mit den Mauern gefallen ist um mit dem Eisenbahnhof die Verbindung zu beschleunigen, steht die Erweiterung der Stadt in unzweiselhafter Aussicht.

In Augsburg darfst du nicht die herrlichen und blühenden Fabriken übersehen, ebensowenig seine Brunnen und am Fuggerhause in der Maximiliansstrasse die in Frescobildern dargestellte Geschichte dieses Hauses. Mit Bewunderung wird auch der majestätische Bau der St. Ulrichskirche betrachtet.

### 24. Mürnberg.

Bon ber schönen Stabt Bamberg, in beren Nahe sich bie Regnit mit bem Main verbindet, gelangt man auf der Eisenbahn im Regnithale, bei Forchheim und Erlangen vorbei, nach dem alten und berühmten Nürn berg an der Pegnitz. Auf einer sandigen, aber vortresslich angebauten Ebene liegt die alte Stadt mit ihren hohen Giebelhäusern, mit ihrem alten Schlosse auf einer Mrböhe und mit ihren schönen Kirchen ausgebreitet. Die St. Sebaldustirche enthält das von Peter Vischer in Messing äußerst kunstvoll gearbeitete Grabmal des heiligen Sebaldus und wunderzvolle Glasmalercien; die St. Lorenzkirche trägt zwei kune

Seinifch u. Ludwig; ameites Sprach, und Lefebuch. 5. Aufl.

11

Thurme, und in der St. Johanniskirche findet man die Grabmäler von Hans Sachs und Albrecht Dürer. Die alterthümlichen Befestigungswerke Nürnbergs sind noch ganz gut erhalten. Die Stadt hat sest
im ganzen zehn Thore. Die vier Hauptthore: das Spittlers, Frauens,
Laufers und neue Thor sind durch gewaltige Thürme geschüst. Die
Zahl der kleineren Thürme ist ausnehmend groß. Durch die Stadt
strömt die Begnitz, über welche sieden steinerne und eine Kettenbrücke
führen. Unter allen zeigt sich die Fleischbrücke als die kunstvollste,
in einem kühnen Bogen von hundert Fuß Breite gespannt. Springsbrunnen nützen und zieren; unter allen nennen wir hier den schönen
Brunnen auf dem Hauptmarktplatze von 30 Ellen Höhe und mit
wundervoller Arbeit.

Nürnberg war ichon vor Jahrhunderten und ift heute noch eine ber berühmtesten Fabritftabte. Wer hatte nicht als Rind ichon von Rurnberger Bfefferkuchen und Rurnberger Spielwaaren gehort! Bie viele, viele bort gefertigte Gegenstände tommen nicht in jedes Saus ju ben verschiedenartigften Zwecken! Wir nennen bier nur beifpiel= weise: bie metallenen Knöpfe, bie Kammmacherwaaren, die buntfarbigen Papiere und Bilberbogen, die Schnupftabatbofen, die feinen ladirten Lampen und andere Blechwaaren, Tafchen- und Wandfpiegel, Klingeln und andere Dinge aus Meffing, Gifen= und Meffingdrabte, Rahnadeln, die medanischen, diruraischen und musikalischen Inftrumente, die Schufterahlen, Teilen, Wagichalen, Ragel von allerlei Detall, Farbtaftchen jum Illuminiren, Briefoblaten, Siegellack, Brillen- und Ubrachaufe, Drechslermaaren, Bleiftifte, funftliche Blumen, holgerne, bleierne und andere Spielwaaren und - wer tonnte Alles aufgablen ? Es gibt ja ber Baarengattungen, welche meift in Nurnberg und Fürth verfertigt werben, an 12,000. — Und biefe Gegenftanbe mer= ben in die entferntesten Gegenden ber Erde versendet. 100 Raufleute beschäftigen fich mit bem Ausfuhrhandel, und ihre Berbindungen geben nach allen europäischen Ländern, wie auch nach Nord= amerika und Sudamerika, nach ber Turkei u. f. w. - Es gibt Rauf= leute in Rurnberg, welche 5-6000 Gulben jahrlich nur an Kinder= flappern, Roabkaften u. bal. verdienen; freilich gebort biegu aber auch Verständniß und Umsicht.

Treten wir aus den Thoren, vielleicht nach dem Kanalhafen hin, so erheben sich über waldiger Höhe, kaum eine Meile von der Stadt die Aufmen jener alten denkwürdigen Beste dei Zirndorf, wo Walstenstein sich im Jahr 1632 verschanzt hatte, ein reizend gelegener Punkt. Zwischen diesen benkwürdigen Höhen und der alten Reichstadt ist rasch und modern der Marktslecken Fürth zu einer bedeutenden Fabrikstadt emporgeschossen, die Tochter von Nürnberg, innig verbunden und eins mit der Mutter durch das eiserne Band, auf welchem mit dumpsem Gebrull die Lokomotive iede halbe Stunde des

Tages die ehrwurdige Stadt mit der rasch aufblühenden Jungfrau vereinigt. (Nach J. G. Fels und A. W. Grube.)

#### 25. Epeper.

Eine ber altesten Stabte am Rhein ift Speher. Gie war icon ben alten Romern unter bem Ramen Augusta Remetum befannt. Die beutschen Raifer hielten fich häufig ba auf und machten Spener jur freien Reichstammergerichts, bas hierauf nach Wezlar verlegt wurde. Seit 1816 ift fie ber Sit ber Kreisregierung, eines katholischen Bi-ichofs und bes protestantischen Consistoriums. Gin chrwurdiges Denkmal altdeutscher Baufunft und eine ber schönften und größten Rirchen romanischen Stule ift ber erhabene Dom; ben ber Raifer Ronrad II. im Jahre 1030 gu bauen begann und fur fich und feine nachfolger jum Begrabnig beftimmte. Die Gruft, welche unter bem gangen Sintertheil besselben sich hinzieht und noch fehr schenswerth ift, verwahrt bie Afche von 9 beutschen Kaisern. Er wurde mehrmals burch Feuer zerftört (zulett 1450), boch bald wieder erneut. Bei der Verwüstung der Rheinpfalz durch die Franzosen, welche damals auf jede Gelegens beit lauerten, Theile von Deutschland an fich zu reißen und beghalb mehreremal in ber Pfalz einbrangen, murbe gang Speyer am 31. Dat 1689 vom General Montelar in einen Afchenhaufen verwandelt. Erft nachbem bie Stabt 10 Jahre mufte gelegen war, murbe fie armlich wieber aufgebaut. Der genannte General hatte ben Burgern por ber Berheerung ber Stadt erlaubt, ihre habe in ben Dom zu flüchten. Mis bies aber geschehen mar, ließ er benfelben angunden. Der 28ftunbige Brand ließ nur ben Stumpf und zwei Thurme übrig. Erft vom Jahre 1772—1784 wurde er wieder aufgebaut, aber schon 10 Jahre barauf von den Frangofen im Innern nochmals verwuftet. Durch Konig Maximilian Joseph I. hergestellt, konnte er erft am 19. Mai 1822 wieber eingeweiht werben. Konig Ludwig hat fpater nicht bloß bas Innere besselben wurdig ausschmuden laffen, sonbern burch beffen Anregung erhielt biefer prachtige Bau zu ben zwei alten, hoben und zierlichen Thurmen noch zwei neue. Auger bem Colner Dom ift noch jest ber in Spener bas größte firchliche Gebaube Deutschlands.

# 26. (27.) Das Julius: Hospital zu Würzburg.

Eine ber trefslichsten Anftalten für die leidende Menschheit ist das Julius-Hospital, wozu der Bischof Julius 1573 dem Grund legte. Das jetige solide und prächtige Haus, mehrere Stockwerke hoch, einen geräumigen Hofplatz einschließend, wurde 1764 erbaut, hat eine einsache schöne Kapelle mit Altar und Kanzel aus Marmor, und enthält gewöhnlich über 1000 Kranke, Alte und Wahnsinnige, nebst 100 Personen, die als Auswärter, Bäcker und Brauer 2c. dabei thätig sind. Oret Viertel der Kranken werden gewöhnlich als geheilt

Dawid by Google

entlassen. Jebe Gattung berfelben, 3. B. bie dirurgischen, b. h. bie an außerlichen Berletzungen leibenben, die epileptischen 2c., ift von ber andern abgesondert. In den Zimmern metft man nicht den minbeften üblen Beruch. Die Commobitaten find fur biejenigen Rranten, welche nicht aus ben Zimmern gehen konnen, an ben Seitenwanben fo angebracht, daß fie fich von felbst schliegen, und ein unter bem Baufe burchgeleiteter Ranal allen Unrath wegführt. Schwerfrante erhalten ihre vorgeschriebene Speise im Zimmer; bie nicht Bettlägerigen effen in einem gemeinschaftlichen großen Saale. Die belle, große und reinliche Ruche ift mit Sparofen befett. Ginen betrübenben Unblick gewähren die jahlreichen, größtentheils durch ungemäßigte Leideuschaften, Trunk, Ausschweifung 2c., ihres Berstandes beraubten, und daher kaum ber Gestalt nach ben Menschen noch abnlichen Versonen. Ginige fagen bei bem Besuche bes Erzählers still, ohne sich um ihre Umgebung ju bekummern, in einem Winkel; Undere zeichneten fich burch ein widriges Lachen, wieder Undere burch Beinen aus. Die Tobenben befanden fich in einem Rafige von ftarten bolgernen Latten, worin fie weber fich, noch Undere beschädigen tonnen. Diejenigen Mannspersonen, welche am stillen Bahnfinn litten, gingen bes Tage über frei auf bem Sofe herum, fpalteten Solg und verrichteten andere hausliche Geschäfte. Fast alle hatten ben ftieren, thierischen Blick und bie flache Stirn, wodurch fich bie Irren bemerkbar machen. Außerdem hat die Stadt noch 11 andere Sofpitäler. (Mus Curtmanns Lefebuch.)

# 27. (26.) Samburg.

Die freie Stadt hamburg, bie sich unter ben hanbelsstädten Deutschlands ben ersten, unter benen Europas ben zweiten Plat errungen hat, bietet in ihren inneren und außeren Zuständen bes Unziehenden so viel, daß hier nur Einiges von bem Wichtigsten aufge-

führt werben fann.

Groß und erhaben ist der Anblick Hamburgs, wenn man von Harburg im Glanz der Abendsonne hinüberschifft; das höher gelagerte Altona scheint mit Hamburg in ein großes Ganze zusammen zu fließen; die Elbe scheint ein Meer, übersät mit grünen Inseln; Thurme und Schiffsmasten starren empor; überall klatternde Segel und Wimpel; überall Lustgärten; überall Leben und Wirken zu Wasser und zu Lande. Die Elbe, durch einige Dutend Inseln getheilt, die theils der Stadt, theils Hannover angehören, mag hier inmer zwei Stunden Breite haben, und die vielen Krümmungen des Fahrwassers, Sche und Fluth, Wind und Wetter machen, daß man auch mit dem Dampsschiff nicht allzuschnell hinüberkommt und Zeit genug hat, sich umzuschauen und des großartigsten Blickes sich zu freuen.

Die Neuftabt hat feit bem großen Branbe ichone regelmäßige Strafen bekommen und sieht wie ein geputes Sonntagskind aus; aber wie viel lebenbiger, interessanter, sebenswerther ift boch bie un=

regelmäßige, ungeputzte, alltägliche, aber hanbeltreibenbe Altftabt mit ihrem Hafen! Hunberte von stolzen Seeschiffen bilben ba Reihen und Gassen! Hunberte von stolzen Seeschiffen bilben ba Reihen und Gassen; leicht und rasch bahinschießende Goubeln winden sich verch der Andresen Bölter rauschen im Winder; man hört Matrosenrugund Besang in allen Zungen; riesige brausende Dampfer senden schwarze Wolken in die Luft empor; man besindet sich hier mitten auf der Bühne eines großartigen Weltlebens. In vielen, vielen Etbkähnen kommen die Jusel- und Elbuserbewohner in ihren eigensthümlichen Trachten hier an, führen Milch, Früchte, Blumen, Gemit, Hen, Steu, Stroh, Holz, Torf, Fische und Gestügel zu, durchziehen mit ihren Waaren die Straßen Handurgs und bieten sie in einem für den Süddeutschen unverständlichen Plattbeutsch feil. Die über die Kanäle führenden Brücken sind der Zusammensluß des Berkehrs, und es geht da besonders lebhaft zu.

Dieser lebendige Handelsverkehr wiederholt sich Tag für Tag; ohne Aufhören kommen und gehen Seeschiffe und Flußschiffe. Man staunt über die Betriebsamkeit eines Bolkes an den Ufern eines Flusses, dem Hamburg Alles verdankt, der freisich aber auch es seinen Anwohnern zuweilen fühlen läßt, welch' ein strenger Herr er ist; denn bei großem Wasser werden die niedrig gelegenen Wohnungen

und die Rellerftuben unter Baffer gefett.

Wenden wir uns nun zur innern Stadt! Das Flüßchen Alfter, im Holstein'schen entspringend, ergießt sich in Hamburg durch mehrere Kanäle in die Elbe und bilbet, von den Jungsernstiegen und dem Alfterdamm umgeben, zwei schöne Becken. Der dritte Theil der innern Stadt wurde vom 5.—8. Mai 1842 durch den großen Brand verswüstet; indessen sind neue Straßen und herrliche Gebäude wieder erstanden, wodurch Hamburg eine der schönsten Städte geworden ist. Besonders reizend ist der Jungsernstieg, dieser mit zwei Neihen schöner Linden bepflanzte Spazierweg im Mittelpunkte der Stadt am innern Alsterdecken. Im Sommer ist es hier besonders zur Abendzeit sehr lebendig; eine Menge größerer und kleinerer Fahrzeuge schwimmen auf dem Wasser umher. Die schönsten Cassechäuser bessinden sich an der Wassersiebes Jungsernstieges.

Ein großartiges Gebäube ist die neue Böfse auf dem Abolphsplat. Da trifft man die Zeitungen fast aller Hauptstädte der Welt, so wie die Einfuhr= und Aussuhrlisten aller europäischen Handelsplätze und Hafen, und was sonst an Schriften und Tabellen den Kaufmann vonnöthen ist. Hier in der Börse wogen nicht hunderte, sondern Tausende von Kausseuleuren auf und ab. Die Börsenzeit ist zwischen 1 und 3 Uhr. In der großen Börsenhalle wimmelt es von Kaussern und Berkaufern; Zucker, Cassee, Gewürze, Holz, Seidens

und Wollftoffe, Runftgegenftande, felbft Golb, Gilber und Papier

werben zum Bertaufe ausgeboten ober verlangt.

Der hamburger ist bieber, kurzweg, kein Freund von leerem Prunt und Flitter, sondern hat vielmehr Freude an Gediegenem und Festem. Er ist zum Kaufmann wie geboren; es sind indes die in jeder handelsstadt sich zeigenden schlimmen Dinge, wie Gelbstolz, habgier u. del. auch in Hamburg zu sinden. Ein gewisses Selbstzgesühl, vaterstädtischer Stolz, Gemein= und Bürgersinn erfüllt jeden Hamburger. Die schönften Benkmale jenes thätigen Gemein= und Bohlthätigkeitssinnes sieht man in den zahlreichen Anstalten der Bilsdugt und der Nothhilfe, welche von der Barmherzigkeit Ginzelner oder von freien Vereinen hervorgerusen und erhalten werden.

In dem Familienleben des mittleren Bürgerstandes zeigt sich noch viel Sprenhaftigkeit und Sittenreinheit bei aller heiteren Kebenslust, die den Hamburger bezeichnet. Ihm ist wohl in seinem Hause; die zahlreichen Auswandererschaaren, die durch die Stadt kommen, haben noch keinen Hamburger zur Nachahmung verlockt. Wer da arbeiten will, der sindet auch Gelegenheit und Lohn. Wenn der Hamburger arbeitet, so will er aber auch genießen; die Genußsucht ist in allen Ständen gleich, und vor Allem ist man in diese Beziehung für den Gaumen und Magen bedacht. Für derartige Genüsse dieset aber auch die Lage der Stadt viele Gelegenheit; denn hier strömen die Leckereien aller Länder und Wecre zusammen, und Arme und Reiche können sich hier Genüsse verschaffen, die in andern Gegenden zu den unerreichbaren Leckerbissen gehören.

Bon Bolkssesten hat sich nur noch das Fest erhalten, welches jährlich nach Johanni zur Freude der Waisenkinder gehalten wird. In militärischer Ordnung ziehen da die Kinder des Waisenhauses durch die Stadt; fast in allen häusern sinden sie offene Tasel, und, von klingenden und esharen Gaben erfreut, ziehen sie dann hinaus ins Grüne, wo sie speisen und sich erlustigen konnen. Der Hamsburgische Wohlthätigkeites und Familiensun zeigt sich bei diesem Kinzbersselte im schönisten Lichte. (Rach A. B. Grube u. R. B. Rels.)

# V. Erzählungen aus der deutschen Geschichte.

# 1. Deutschland vor 2000 Jahren.

Bor zweitausend Jahren sah es in unserm Baterlande ganz anders aus, wie jest. Ueberall war nichts als Wald und darunter Sumps. Und zwischen den Bäumen herum brullte der Bar und der Auerochs. Ueberall heulte der Wolf, und über den tiefen Moraft schob sich das Elennthier. Die Menschen in diesem großen Walde waren start und kräftig und gingen beinahe ganz nackt. Nur eine Bären= oder Ochsenhaut hatten sie über die Schulter geworfen. Das

war ihre einzige Kleidung. Und bes Thieres Ropf mit offenem Rachen und feine Sorner blieben gewöhnlich baran figen. Es fab erfchrecklich Acterbau fand man wenig unter ben alten Deutschen. Biebaucht mar fast ihr einziges Geschäft, ober richtiger bas Geschäft ber Beiber und Stlaven. Der freie Mann jagte, trant, fpielte, und schlief. Wie ber Spartaner, chrte auch ber Deutsche bas Alter hoch, und mehr, als alle anbern Beiben, bas Weib. Bas bie Deutschen versprachen, hielten sie treulich. "Sier hast bu meine Sand barauf!" fagten fie bieber und reichten bie Rechte bar. Und bas galt fo viel, wie ein Gibidwur. Bon bem lebenbigen Gott wuften fie nichts. Sie beteten Goben an: bie Sonne, ben Mond, ihren Stammvater Teut, ben Woban (Guoban, Guten, Allvater), ben Donnergott Thor, bie Chegottin Freia, ben Saturn und noch manche andere. Bon ben . genannten fieben haben unfere Wochentage ihren Namen. - Die Deutschen glaubten an ein ewiges Leben; aber fie hatten wunderliche Borftellungen bavon. "Die Tapfern", sagten sie, "tommen in Walshalla (ben himmel), und ba ift ewige Freude und Lust. Die Seligen schmausen einen unbeschreiblich großen, ledern Gber, an ben Rachts wieber anwachft, mas am Tage bavon abgegeffen wirb. Den gangen Tag über werben Luftfampfe gehalten, und bes Nachts beilen alle Bunden wieder zu. Die Feigen aber tommen in die Holle und muffen ewig. Hunger leiben und konnen nimmer fterben!" (Rappe.)

# 2. Hermann.

Die Romer waren um bie Zeit Chrifti Geburt vom Rheine her fcon in unferm Baterlande bis an bie Wefer vorgebrungen, und ber romische Statthalter Barns wollte unsere freien Borfahren zwingen, lateinisch zu sprechen und romische Sitten und Gesetze anzunehmen. Much ließ er fie oft, wenn fie fich vergingen, mit Ruthen peitschen. Das Alles wollte ben Deutschen gar nicht gefallen. Gin junger Fürst ber Cheruster, b. h. Harzer, Hermann mit Namen, ber in Rom erzogen war, sandte daher im Jahre 9 nach Christo zu Barus und ließ ihm sagen: "Komm nach der Elbe! Da gibt's Streit. Mache bort Frieden!" Sogleich fam Barus mit ben brei besten romischen Legionen und zog burch ben finftern Teutoburger Balb. "Da gibt's wieder mas zu erobern!" bachte er. Es ging ihm aber fehr schlecht. In jenem Balbe ftanben bie Cheruster ichon oben auf ben Bergen und warteten auf die Romer und warfen große Telfenblocke und Baume und einen Regen von Pfeilen auf fie berab. Die armen Romer mußten fich auf sumpfigem Wege gurudziehen, und bie Deut= schen jagten immer schießend und werfend hinter ihnen her — 3 Tage lang. Da waren bie meiften Romer erfchlagen, und Barns erftach fich in ber Berzweiflung felbft. Nur wenige Romer faben Rom wieder und brachten die schreckliche Botschaft mit. Die ganze Stadt erbebte. Kaiser Augustus rannte öfters mit dem Kopse gegen die Wand und schrie, wie ein Rasender: "Barus, gib mir meine Legionen zurück!" Er fürchtete, die Sieger würden nun gleich auf Rom loszehen. Diese waren aber schon zusrieden, daß sie die Römer aus ihrem Lande gejagt hatten und blieben ruhig zu Hause. (Kappe.)

#### 3. Bonifacius, der Apostel der Deutschen.

Nicht weit von Kassel in der fruchtbaren Ebene zwischen der Eider und Fulda stand vor uralten Zeiten eine mächtige Eiche, welche von dem heidnischen Volke als ein Heiligthum des Donnergottes verehrt wurde. Als Bonifacius, der Apostel der Deutschen, nach Hessen kam, und die Abgötterei, welche an diesem Baume getrieben wurde, sah, ergrimmte er in seinem Herzen und hatte den Muth, trotz der Verwünschungen der Priester und trotz des Entsetzens des abergläubischen Volkes die Axt an die heilige Eiche zu legen. Als sie endlich zusammenstürzte, ohne dass ein Blitzstrahl den verwegenen Fremdling erschlug, erkannte das hessische Volk die Nichtigkeit seiner bisherigen Abgötterei, hörte der Predigt des christlichen Apostels zu und liess sich von ihm taufen. Bonifacius aber erbaute aus dem Holze der gefällten Eiche ein Kirchlein. Dann durchzog er weiter das Land, bekehrte noch eine Menge Heiden, gründete Klöster und sandte ihnen von Mainz aus, wo er selbst Erzbischof war, Geistliche. Der erste Abt von Fulda war sein treuer Schüler und Nachfolger. Bonifacius selbst konnte auch im hohen Alter nicht rasten. Als Greis zog er nochmals aus, die heidnischen Friesen zu bekehren; diese aber achteten seinen Beruf nicht, sondern erschlugen ihn. Seine Gebeine kamen jedoch in eine der von ihm gestifteten Kirchen zu ruhen.

Winfried, ein Engländer, welcher nachher den Namen Bonifacius (Wohlthäter) erhielt, wirkte von 718 bis 755 in Deutschland für das Christenthum, wurde 746 zum Erzbischof von Mainz ernannt und 755 von den Friesen bei Dockum in Westphalen erschlagen.

# 4. Die Franken. Carl der Große.

Die Franken waren ein beutsches Bolf und durch englische Missionäre: Columban, Gallus, Suibertus und Winfried (Bonifacius) schon früh zum Christenthum bekehrt worden. Selbst ihr König Chlodwig (Ludwig) ward im Jahre 400 nach einem Siege über die Allemannen Christ, und badurch das Christenthum unter seinem Bolke herrschend. Die späteren Könige der Franken ergaben sich aber der Träggeit und ließen ihre ersten Minister für sich regieren. Solch ein Minister war Carl Wartell. Dessen Sohn Pipin, der Kleine, war auch wieder solch ein mächtiger Minister, begehrte aber mehr zu sein

Dhiwaday Google

und schrieb beshalb an ben Papst: "Wer sollte eigentlich König heißen, ber regiert, ober ber nicht regiert?" Der Papst antwortete: "Der regiert!" — "Gut," sagte Pipin, "bann will auch ich König heißen!" und ließ seinem König Chilberich III. bas Haar abscheeren, ihn in ein Kloster sperren und zum Mönch machen.

Bipins Cohn hieß Carl und murbe ber Große genannt, weil er ein gar machtiger und frommer Mann mar. Er hat feine Lebtage viele Kriege führen muffen; aber überall war er fiegreich. Und baburch ward fein Reich jo groß, baß es fich vom Ebro bis zur Tiber ausbehnte, und mithin gang Deutschland, Frankreich und Theile von Spanien und Italien bagu geborten. Carle fchlimmfte Geinbe maren bie Sachsen an ber Elbe. Gie waren Beiben und fielen oft ins frantische Reich und plunderten. Darüber ward Carl fehr gornig, und zugleich bauerten ihn bie armen Seiben auch, weil fie von bent rechten Gott nichts wußten. Er jagte fie baber in ihre Balber gu= rud und ichidte Seere in ihr Land, und fie mußten verfprechen, fich taufen zu laffen. Sie traten auch an die Fluffe und murben getauft — hundertweise. Sie waren aber inwendig noch Heiben und zeigten's auch auswendig. Denn taum war Carl fort, fo fielen fie wieber in sein Reich ein und stahlen und plunberten, wie die Heiben, bis Carl zurudkehrte und fie wieder zuchtigte. Und bas bauerte ganze 33 Jahre. Da erst wurden sie ruhige Unterthanen. - Bahrend ber Zeit tam Carl zuweilen auch zu ben Wenben an ber Savel, bie auch Beiben waren, und mit benen es beinahe eben fo ging,

Man sollte glauben, ber große Carl hätte wegen solcher steten Kriege sich um die Verwaltung seines Reiches nicht bekümmern können. Das konnte er aber doch, und eben darum heißt er der Große. Zeber durfte mit ihm reden und zu ihm kommen. Er reiste die umbher und sah nach, ob die Richter und Vürgermesster auch recht thaten. Er legte viele Schulen an und besuchte dieselben selbst, ließ Sänger und Orgeln aus Italien kommen, und die Leute singen nach und nach an, lieblicher zu singen. — Eben so genau, wie Carl sich um das große Ganze seines weiten Reiches bekümmerte, so genau achtete er auf alles Sinzelne, — auf die kleinsten Dinge selbst in seinem Hauswesen. Seine Frau und seine Töchter mußten sleißig Wolle und Flachs spinnen und weben. Er selbst, der Kaiser, trug gewöhnlich keine andern Rleiber, als die seine Töchter gesponnen und gewebt hatten. In seiner Jugend hatte er, wie sast alle Kinder damaliger Zeit, beinahe gar nichts gelernt. Als er nun Mann war, betrübte ihn das sehreiden übte er mit seltenem Fleiße. Unter seinem Kopstissen hatte er

beständig eine Schreibtafel liegen, und wenn er des Nachts gerade nicht gut schlafen konnte, nahm er sein Täfelchen hervor und bemühte sich mit Sorgsalt, die vorgeschriebenen Buchstaben nachzuzeichnen. Es wollte ihm aber nicht recht mehr gelingen. Seine Hände waren schon steif.

Im Jahre 800 wurde der Papft Leo III. von den Römern vertrieben. Er flod zu Carl dem Großen nach Paderborn und bat ihn um Hilfe. Carl führte ihn freundlich nach Rom zurück und züchtigte die Empörer. Dafür wollte Leo dankbar sein. Als daher Carl der Große zu Weihnachten im Jahre 800 in der Peterskirche am Altar niederkniete, trat der Papft hervor und setzte ihm die goldne Krone auf. Und alles Volk rief mit lauter Stimme: "Carolo Augusto, dem von Gott gekrönten, frommen, großen und friedebrinsgenden Kaiser von Kom Leben und Sieg!" Seitdem zah es also wieder einem römischen Kaiser. — Carl hat nachher noch vierzehn Jahre regiert, und als er 814 starb, wurde er in seiner gewöhnslichen Residenzstadt Aachen im Kaiserschmucke auf einem Stuhle sitzend in die Kaiserzuft begraben.

# 5. Raifer Carls Wolfspelz.

Raiser Carl bemerkte einmal große Berschwendung unter seinen Hofseuten, die sie mit seidenen Kleidern aus Benedig trieben. Er nahm sie daher einst zur rauhen, regnerischen Zeit alle mit sich auf die Jagd. Dort mußten sie mit ihm durch Hoeden und Stauden sich winden. Bis sie wieder nach Haufe kamen, waren die seidenen Kleider zerrissen und ganz durchnäßt. Nun mußten sie sich nahe beim Kamine zur Tasel niedersehen. Die Hitz verderbte die schönen Kleider noch mehr. Da wies er ihnen seinen Wolfspelz, den er in der Luft trocknen ließ. Er war, wie zuwor. "Ihr narrischen Lente", sagte er, "wessen Kleider, sagte und nun mehr, das meine, das mich einen Schilling kostet, oder das eure, worauf Mancher sein ganzes väterliches Erbe verwandt hat?"

#### 6. Carl der Große auf dem Todtenbette.

Carl ber Große lag auf bem Sterbebette. Die Großen seines Reiches, die sich bei ihm befanden, fragten ihn: welche Siegeszeichen man über seinem Grabe aufrichten soll? "Die Siegeszeichen des Lobes", versetze Carl; "benn er hat auch den Ueberwinder sa vieler Bölker überwunden."

Carl ber Große regierte von 768 bis zu seinem Tobe 814. Sein Sohn Lubwig ber Fromme folgte ihm in ber Regierung bes großen franklichen Reiches (v. 814 — 840). Seine Sonne theilten sich in bie Herrichgier ber geerbten Eanber, und burch ben Bertrag zu Berbin 843 wurde Deutschland ein eigenes für sich bestehenbes Reich, welches Lubwig ber Deutsche erhielt. 911 farb bas karolingische Geschlecht in Deutschland aus, und bieses wurde ein Wahlreich. Die

beutichen Fürften mablten Konrab von Franten (reg. v. 911 - 918); ales bann folgten Rönige aus bem fächflichen Geschlecht von 919-1024; hierauf Rönige aus bem frantischen Geschlechte von 1024-1125; bann Könige aus schwäsbischen Stamme von 1137-1254. Bu ben fächflichen Königen Feberte heinrich ber I. ober ber Bogelfteller; zu ben frantischen heinrich IV., und zu ben schwäbischen Friedrich I.

#### 7. Konrad I. aus Franken. 911-918.

Nach dem Tode Ludwigs des Kindes versammelten sich die fünf deutschen Stämme und sahen sich um nach dem Würdigsten unter ihren Fürsten zu ihrem Könige. Die Wahl fiel auf Otto, den Erlauchten, Herzog in Sachsen und Thüringen, welcher von mütterlicher Seite mit den Carolingern verwandt und durch Macht seines Hauses, so wie durch Alter und Weisheit bei Allen in grosser Achtung war. Er aber schlug die Krone aus, weil die Sorge für das Reich seinem hohen Alter zu schwer sei, und rieth vielmehr, Konrad, der Franken Herzog, zum Könige zu machen. Darüber verdient Otto grosses Lob; denn Konrad war würdig, als König zu herrschen, und der Stamm der Franken war noch immer der geachtetste unter den deutschen Stämmen, weil bisher aus ihm die Könige über ganz Deutschland geboten hatten. Darum glaubte Otto, es sei besser, dass das Reich bei ihnen bleibe, und vergass es ganz, dass Franken und Sachsen immer noch einige Feindschaft gegen einander hegten.

Konrad wird beschrieben als der vortrefflichste Mann zu Haus und im Feld, tapfer und besonnen, gütig und freigebig. Seine erste Sorge war, das gesunkene königliche Ansehen wieder herzustellen, weil darauf die Ordnung des ganzen Reiches beruhte; aber die Verwirrung war zu gross und Konrads Regierung zu kurz; es konnte ihm nicht ganz gelingen. Auch bedurfte es noch grösserer Kraft, das Reich gegen die Slaven und Ungarn zu schützen, die immer noch ihre Einfälle wiederholten; und Konrad mochte wohl in seinem Bruder Eberhard, der die nächsten Ansprüche auf die Krone zu haben glaubte, die rechten Eigenschaften eines Königs nicht erkennen. Dagegen war sein früherer, nun versöhnter Widersacher, Heinrich von Sachsen, in aller Weise tüchtig und untadelig und an Geist, wie an Macht, der vorzüglichste unter allen Fürsten. Als daher Konrad von einer Wunde, die er gegen die Ungarn empfangen hatte, zu Limburg an der Lahn siech lag und den herannahenden Tod fühlte, gedachte er an das Beispiel, welches Otto der Erlauchte bei seiner Wahl gegeben, und - alle Eifersucht vergessend, nur in dem Gedanken an des Vaterlandes Wohl, rief er seinen Bruder an sein Sterbebett. Und so redete er ihn an: "Wohl gebieten auch wir, mein Eberhard, über grosse Mittel; wir können grosse Heere zusammenbringen, und wissen sie zu führen. An festen Städten und Waffen gebricht es uns nicht, eben so wenig an Glanz königlicher Hoheit. Doch grössere Macht, Einsluss, Weisheit ist bei Heinrich, und auf ihr beruht des Reiches Wohlfahrt. Also nimm die Kleinodien, Lanze und Schwert, Geschmeide und Krone der alten Könige, und bringe sie Heinrich dem Sachsen; sei in Frieden mit ihm, damit du ihn zum beständigen starken Verbündeten habest. Melde ihm, dass Konrad sterbend allen Fürsten ihn zum Könige empfohlen habe."

Eberhard that, wie ihm der Bruder geheissen hatte, und war der Erste, der dem König Heinrich huldigte. — Ein Reich, wo solche Gesinnung gefunden wurde, durfte ohne Gefahr ein Wahlreich sein." (Nach Kohlrausch.)

# 8. Heinrich, dem Vogelsteller, wird feine Erwählung zum deutschen Raifer angezeigt.

Herr Heinrich sitt am Bogelherb Recht froh und wohlgemuth; Aus tausend Berlen blinkt und blitt Der Morgenröthe Gluth.

In Wief' und Felb und Walb und Au — Horch, welch ein füßer Schall! Der Lerche Sang, der Wachtel Schlag, Die füße Nachtigall!

herr heinrich schaut so fröhlich brein: "Wie schön ift heut bie Welt! Bas gilts? heut gibts 'nen guten Fang!" Er lugt zum himmelszelt.

Er lauscht und streicht sich von ber Stirn Das blondgelockte Haar: "Ei boch, was sprengt benn bort herauf Für eine Reiterschaar?

Der Staub wallt auf; ber Hufschlag bröhnt; Es naht ber Baffen Klang: "Daß Gott! bie Herrn verberben mir Den ganzen Vogelsang.

Ei nun! — Was gibts?" — Es hält ber Troß Bor'm Herzog plöhlich an; Herr Heinrich tritt hervor und spricht; "Ben sucht ihr, herrn? sagt an!"

Da schwenken sich die Fähnlein bunt Und jauchzen: "Unsern Herrn! — Hoch lebe Kaiser Heinrich! Hoch! Des Sachsenlandes Stern."

Director Google

Dies rufend, knien fie vor ihm bin Und hulbigen ihm ftill Und rufen, als er ftaunend fragt: "'S ift beutschen Reiches Will!"

Da blidt herr heinrich tief bewegt hinauf jum himmelszelt: "Du gabst mir einen guten Fang! herr Gott, wie bir's gefällt."

(3. N. Bogl.)

#### 9. Seinrich der Bogelsteller 919 - 936.

a) Ein sonberbarer Name! Wer war dieser Bogelsteller? Ein Herzog von Sachsen war er, ein mächtiger, frommer Herr. Darum wählten ihn auch die Teutschen zu ihrem Könige; und die Boten, welche ihm die Nachricht von seiner Wahl brachten, sanden ihn der Stadt Unedlindurg auf dem Finkensange. Daher sein Beiname. Er hätte wohl einen bessern verdient. Zu seiner Zeit war das arme Deutschland ein sehr unglückliches, trauriges Land. Bon Südosten her jagten häusig auf ihren schnellen Pferden die Ungarn herein, trieben den Bauern ihr Bieh weg und sengten und plünderten, wohin sie kamen. Und sammelte sich nun erst langsam ein Hause deutscher Krieger wider sie und fing an, sich in Marsch zu seten, dann waren sie sammt ihrer Beute schon lange wieder sort, weit, weit! über alle Berge. — Und von Nordosten her kamen zu Zeiten die Wenden und machten's eben so. Das war eine traurige Zeit. — Was that

ba ber meife, ber bebachtige Beinrich?

Runachst ichloß er einen gjahrigen Baffenstillstand mit ben ge= fährlichen Ungarn und gelobte ihnen einen jahrlichen Tribut. Dafür follten fie bann nicht mehr nach Deutschland tommen und bas Bieb wegtreiben. Sie waren beg ouch zufrieden. Und nun begann im gangen beutschen Reiche eine beffere Beit, überall ein reges und thatiges Leben. Ueberall fing man an, Saufer zu bauen und bie und ba einen Saufen berfelben mit einer Mauer zu umziehen und mit einem Baffergraben. Gold eine ummauerte Statte nannte man Stadt ober Burg und ihre Bewohner Burger. Aber bie Stadte maren noch leichter zu bauen, als Bewohner barein zu finden; benn bie Deutschen liebten bas Wohnen auf bem Lande und fagten: "Sollen wir uns lebendig begraben laffen? Die Stabte find nichts anders, als Graber." Da befahl Beinrich: Die Leute follen loofen und je einer aus neunen, ben bas Loos treffe, follte vom Lande in bie Stadt ziehen. Damit fie es aber um fo lieber thun mochten, gab er ben Stadten viele Borrechte, fo bag bie Burger hinter ihren Mauern nach und nach freier murben, als bie Bauern, welche ba= mals ihren Ebelleuten ober ben Klöftern als Leibeigene bienen muften. Run fing auch in ben Stabten Giner an, und machte fur Alle bie Rleider, ein Anderer fur Alle die Schuhe; ein Dritter baute Baufer

für Andere; — natürlich aber das Alles nicht umjonst! Mit einem Worte: es entstanden bie verschiedenen Sandwerker. Bis babin hatte nämlich Jeber sein eigener Schneiber, Schufter, Maurer, alfo alles Mögliche felbst sein muffen. Und ba gings gerade nicht fehr gut. In ben Stabten ginge naturlich beffer. Und boch mertten es bie

Städter noch immer nicht, daß sie es besser hatten. b) Als aber nach 9 Jahren die Ungarn wieder kamen und bie Bauern nun ihr Bieh und ihre fouftigen Sabfeligkeiten in die um= mauerten Stäbte flüchten konnten, wo die Ungarn nicht hineinzubringen vermochten; und als Beinrich mit Gottes Bilfe bie Rauber bei Merseburg bermaffen besiegte, bag fie, fo lange er lebte, nicht wiebertamen: ba jubelte Alles "bem Stadteerbauer" entgegen und freute fich bes Königs. — Richt lange barnach brachte Beinrich auch bie Wenden zur Rube. Mitten im Winter nahte er fich ihrer Sauptftabt Brennibor. Sie gagten aber nicht, fonbern bachten: "Lag ibn nur tommen; burch bie weiten Gumpfe um unfere Stabt tann er gewiß nicht bringen!" Er tam aber bennoch, zwar nicht burch, sonbern über bie Gumpfe ber. Gott schickte einen barten Froft, und Beinrich marschirte auf bem Gife gegen bie feindliche Stadt und eroberte fie. Die Wenden waren besiegt. Wer tounte aber bafur fteben, bag fie nicht balb wieder ihre Schlage vergagen und aufs Neue plundernd in bas beutsche Land einfielen? Das fürchtete Beinrich auch, und barum machte er aus bem Lanbe an ber linten Elbfeite, bas noch jest die Altmart heißt, eine Grafichaft und feste einen feiner Diener jum Grafen über biefelbe, mit bem Auftrage: "Du mußt barauf achten, bag bie Wenden nicht mehr plunbernd in's beutsche Reich ein= Ich mache bich zum Wächter meiner Grenze!" Und wenn nun ein folder Graf - Markgraf, Grenggraf - ftarb, bann feste ber jedesmalige beutsche Raifer ober König einen anbern babin, wen er wollte. Diese Markgrafschaft Nordsachsen ist ber geringe, erfte Anfang ber preußischen Monarchie gewesen 927. König Bein-(Rappe.) rich ber Stäbteerbauer ftarb 936.

Rach heinrich I. regierten aus bem fächfischen Geschlechte noch mehrere Fürften als Ronige über Deutschland, als Otto I. ober ber Große, unter welchem bie harzbergwerfe geöffnet und die Ungarn so geschlagen wurden, daß sie nicht wieder fehrten (955); serner Otto II., Otto III. und heinrich II. oder der heilige († 1024). Sierauf gelangten frankliche Fürsten zur Regierung als beutiche Könige (von 1024 — 1125). Der erste berselben war Keinrich III.; ber zweite bessen Sohn, heinrich IV.; ber britte heinrich V., welcher kinderlos starb, und bem wieber ein Fürst von Sachsen, Lothar, 1125 - 1137 folgte. Unter ben franklichen Königen ift heinrich IV. wegen feines veranberungsvollen Schidfals am merfwürbigften.

# 10. Raifer Beinrich IV.,

welcher von 1056-1106 in Deutschland regierte, batte bas Unglud, in seiner Jugend burch eine schlechte Erziehung verdorben zu werben. Er wurde ein stolzer, halsstarriger Mann, ber namentlich bie Gach

sen, seine Unterthanen, bitter haßte und plagte. Da verklagten ihn biese bei bem Papste, und bieser that den Raiser hierauf in den Bann b. b. verbot ihm, in die Kirche und jum h. Abendmahl zu geben. Dies hatte bie Folge, bag nach ber bamaligen Reichsverfaffung fur bie Unterthanen bie Pflicht bes Gehorfams aufhörte. Gerne mare Beinrich nun gleich an ber Spite eines Beeres nach Rom gefturmt; aber feine Furften erklarten ihm: "Berr Raifer: wir durfen bir nicht gehorchen, fo lange bu im Banne bift!" Bas follte ber Kaiser nun machen? Er reiste, von seiner Frau und nur einem Bedienten begleitet, mitten im Winter nach Italien. Die Kaiserin ließ sich in eine Ochsenhaut nähen und so von den eisbedeckten Alpen hinabgleiten. Der Papft mar gerabe im Schloffe Canoffa. Er ließ ben Kaiser nicht gleich vor sich, sondern schickte ihm einen wollenen Kittel — ein Bustleib zu. Das mußte heinrich an den bloken Leib gieben, und bamit barfuß und im bloken Ropfe brei Tage und brei Rachte unter freiem himmel auf bem Schloghof gu Canoffa zubringen. Da erft fprach ihn ber Papft vom Banne los und icharfte ihm ein, fünftig ja gehorfam gu fein. Geine Berbrechen follten fpater untersucht und gerichtet werben. Raiser Beinrich tam nach Deutsch= land gurudt. Geine Fürften bedauerten ibn, und halfen ihrem herrn wider Rubolph von Schwaben, den indeß seine Feinde zum Kaifer hatten machen wollen. Rubolph wurde besiegt, und in der Schlacht wurde ihm die Hand abgehauen. Alls man sie ihm zeigte, sagte er wehmuthig: "Das ist die Hand, womit ich meinem Kaiser Heinrich Treue geschworen habe; mir ift Recht geschehen!" Er ftarb balb nach= ber. Aber Beinrich hatte noch immer feine Rube. Er zog zwar nach Stalien und feste Gregor VII. ab; aber ber neue Bapft that ihn auf's Neue in ben Bann. Heinrichs eigene Sohne ergriffen wiber ihren Bater bas Schwert; — ja, am Ende setzten sie ihn gar ab. Heinrich ftarb, nachdem er 65 Schlachten geliefert hatte, im Jahre 1106. (nath Rappe.)

11. Konrad III., und die Weiber von Weinsberg.

Vom Jahre 1138 — 1152 sass Konrad III., der erste schwäbische Kaiser, auf dem deutschen Throne. Er musste i. J. 1140 die Stadt Weinsberg in Schwaben belagern und setzte derselben

so heftig zu, dass sie sich endlich ergeben musste.

Ehe es jedoch so weit kam, erschien, wie man erzählt, eine Gesandtschaft schöner Weiber in des Kaisers Gezelte und siehte um Gnade; denn in seinem Grimme hatte er beschlossen, Alles niederhauen zu lassen. So schön und süss sie aber auch baten, so sehr sie weinten und siehten, so konnten sie doch nichts weiter erlangen, als dass die Frauen mit ihren besten Schätzen freien Abzug haben sollten: die Männer aber mussten erwarten, welches Schicksal über sie verhängt sein würde. Mit diesem Bescheide schlich die Gesandtschaft traurig in die Stadt zurück. Alles gerieth dar-

tiber in Bestürzung. Ein Weib aber hatte einen ganz köstlichen Einfall. "Die Frauen", sagte sie, "sollen Abzug haben mit ihren besten Schätzen; was haben wir denn aber für bessere Schätze, als unsere Männer? Diese also müssen wir retten! Warum sollten wir sie nicht eben so leicht, als unser Gold und Silber, unsern Schmuck und unsere Kleidung fortbringen können? Ich für meine Person bin entschlossen, meinen wackern Gemahl auf den Rücken zu nehmen und durch das ganze kaiserliche Lager zu tragen. Wer eben so denkt, der mache es, wie ich."

Kaum waren diese Worte gesprochen, so lohnte ein mächtiger Beifallsturm den köstlichen Einfall; und als der nächste Morgen angebrochen war, öffnete sich das Thor, welches dem kaiserlichen Zeite gegenüber lag, und daraus kommt ein langer, langer Zug von Frauen hervor, von denen jede ihren Mann keuchend auf dem Rücken daher schleppt. Der Kaiser machte grosse Augen, konnte aber das Lachen nicht zurückhalten und sagte beifällig: "Wenn nur unsere Frau es auch so meint!" Es fehlte zwar nicht an Leuten, die dies als einen Betrug darzustellen versuchten; aber der Kaiser sagte: "Ein Kaiserwort darf man nicht drehen, noch deuteln." Er gab allgemeinen Pardon, und ein herzliches Fest besiegelte den Vertrag des Friedens.

Die Ruine der Burg zu Weinsberg heisst bis auf diesen Tag die Weibertreue. (Nach Dr. Jerrer.)

#### 12. Friedrich Barbaroffa. (Gine Sage.)

Der alte Barbaroffa, Der Kaifer Friederich, Im unterird'schen Schlosse Hält er bezaubert sich.

Er ist niemals gestorben; Er lebt barin noch jeht; Er hat im Schloß verborgen Zum Schlaf sich hingeseht.

Er hat hinabgenommen Des Reiches Herrlichkeit, Und wird einst wiederkommen Mit ihr zu seiner Zeit.

Der Stuhl ist elsenbeinern, Darauf ber Kaiser sit; Der Tisch ist marmelsteinern, Darauf sein Haupt er ftütt. Sein Bart ift nicht von Flachse; Er ist von Feuersgluth, Ift durch ben Tisch gewachsen, Darauf sein Kinn ausruht.

Er nickt als wie im Traume, Sein Aug' halb offen zwinkt, Und je nach langem Raume Er einem Knaben winkt.

Er spricht im Schlaf zum Knaben: "Geh hin vor's Schloß, o Zwerg, Und sieh, ob noch die Raben Hersliegen um den Berg. Und wenn die alten Raben

Noch fliegen immerbar, So muß ich auch noch schlafen, Bergaubert hunbert Jahr."

Friedrich I. ober Barbarossa (Rothbart) regierte von 1152 — 1190, hatte viel in Jtalien zu tämpfen, verlieh das Herzogthum Bayern Otto von Wittelsbach (1183), unternahm noch als greiser Held einen Kreuzzug in das gelobte Land, erreichte aber das Ziel seiner Mühen nicht, sondern sand bei einem Uebergang über den Fluß Saleph plöplich seinen Tod und wurde von der Christen-

beit tief betrauert. Mus ber großen Berehrung, bie er fich ale Regent erworben hatte, ertlatt fich bie Cache von feinem Fortleben auf ber Erbe, und bag er einft wieder fommen werde, die Berrlichfeit des alten beutschen Reiches aufzurich. ten. 3hm folgten noch einige Raifer aus dem ichwabijden ober bobenftaunichen Geichlecht, unter benen besonders Friedrich II. ju merten ift, welcher an Rraft und Eugend jeinem Grogvater griedrich I. gleich fam.

#### 13. Otto der Große von Wittelsbach in der Berner Mlaufe.

Otto- von Wittelsbach, genannt ber Meltere, ber Stammpater bes foniglichen Saufes von Bayern, mar ein gewandter, unternehmenber Dann, raich jum Schwert, beharrlich im Borjas. Darum mabite ibn Raifer Friedrich I. auf feinem erften Buge gegen Hom, bag er bem Beere bas Banner vortruge. In einer jolden Belbenhand mar es ficher, vor Mailand und Tortona fiegreich. Dafür verlieh ihm auch der Raifer das Bergogthum Bayern erbeigen, an Beinrich bes Löwen ftatt. Deffen hatte jich Otto langit murbig bewiesen burch unverbrüchliche Treue, die er insbesondere dem Raiger in dem Eng= passe ber Berner Rlause an der Etich bewies (1155). Der Weg welchen Friedrich, Die Etich entlang giebend, einschlagen mußte, war an mehreren Stellen fo jomal, daß nur ein Wagen Blat hatte, wahrend der Strom links in der Tiefe rauschte und rechts schroffe Gelfen empor fliegen. Raum mar bas Beer burch einen diefer Engpaffe burchgezogen, fo fab man, daß ibn die Lombarden besetten, woran aber, weil bas Bormartsziehen fein hindernig fand, nichts angutom= Unerwartet sprangen aber die geisen bei einer Benbung men ichien. so weit hervor, daß zwischen ihnen und bem Abgrunde nach ber Geite bes Stromes bin nur ein fcmaler Bugfteig übrig blieb; und auf diefem Feljen ftand eine Burg, beren Bejatung unter Alberich, einem wilden, beutelustigen Ritter aus Berona, jum Angriffe entschloffen und von den örtlichen Umfranden auf's bodite begunftigt mar. Zwei eble Beronesen, welche Friedrich an jene schickte, um jie von ihrem Borhaben abzubringen, wurden nicht gebort, ja mit Schlägen fortgejagt. Der Raifer befahl hierauf, daß jene fich guruckziehen follten; allein auftatt zu gehorchen, warfen fie mit Erfolg Steine berab und verlangten von jedem Reiter tropig Sarnifch und Pferd und vom Raifer felbit eine große Gumme Geldes. "Gott moge verhuten", entgeg= nete diejer, "bag ein Raifer Raubern und Mordern ginsbar werde nach folden Thaten und fo nabe bem Baterlande!" Er ließ bas Bepact ablegen und burchforschte nun mit jenen ihm getreuen Beronesen nochmals die Gegend, ob nirgends ein Ausweg, nirgends eine Dioglichfeit bes Obsiegens sich zeige; - und es fand sich beilfamer Rath. Soch über ber teindlichen Burg ragte ein Gelfen hervor, überhangend, fluftig und unzuganglich; bennoch follte er erftiegen werben. Durch Berg und Thal und dichte Walbung eilte Otto von Wittelsbach auf weiten Umwegen mit zweihundert leicht bewaffneten Junglingen Seinifch u. Ludwig; ameites Sprach= u. Lejebuch. 5. Aufl.

muhiam zur hintern Band bes Relfens; wie abgeschnitten ftredte auch biefe fich in die Lufte. Richts tonnte jedoch jene Ruhnen gurudhals ten: Giner ftellte fich auf die Schultern bes Undern; aus Langen wurden Leitern gefertigt, Stufen eingehauen. Endlich erreichte man ben Gipfel; bie taijerliche Fabne marb aufgepflangt, und Freubengefdrei erhob fich in ber Bobe wie in ber Tiefe. Da erfdracken bie in ber Ditte Gingeschloffenen gewaltig; ben Felfen hatten fie nicht geglaubt befegen gu muffen, ber nur Bogeln erreichbar ichien! - In bem jest unausweichbaren Rampfe murben an funfhundert getobtet und mehr gefangen, unter ihnen Alberich nebft elf anbern Eblen. Bergeblich boten biefe Gelb fur ihre Freiheit; bas Tobesurtheil murbe über fie ale Friedensbrecher und Emporer ausgesprochen. Alle Beit aber marb pon ba an ber Wittelsbacher an bes Raifere Seite erblidt, auf dem Schlachtfelde sowohl, als auf den Neichstagen. Wo Ruhm und Gefahr, da war Otto. Als Jungling durch Glud und Kuhnheit groß, ale Mann bedacht und ftartmuthig, hat er immer ben Ruhm mehr als Gut, Gerechtigkeit mehr als Ruhm, bas Baterland warm und innig geliebt. Bebet bin und thuet besgleichen!

Otto von Wittelsbach ift ber Stammvater ber jegigen baperischen Könige. Er erhielt vom Raiser Friedrich I. (1183) bas herzogthum Bayern, nachbem es heinrich bem towen genommen worden war. Sein Sohn Aubwig ber Kelheimer folgte ihm in der Regierung über Bayern und brachte die Pfalz an Bayern, indem er

feinen Cobn mit ber Bfalggrafin Ugnes vermabite.

Rach dem Aussterben des ich mabischen oder hohen fiaufischen Kaisergeschies (1254) sites die Berwirrung ber Dinge in Deutschland immer böber, und bas Faustrecht griff noch mehr um sich. Deun von 1254—1273 war in Deutschland so viel als gar kein Oberbaupt, welche Zeit man das Interregnum nennt. Dann (1273) wählten sich die Deutschen in der Berson des Grafen Rubolph von Dabsburg einen König, welcher sowohl wegen seiner rechtlichen, als meuschen freundlichen Gesinnungen ein außerst merkwürdiger Fürst war.

# 14. Faustrecht. Rudolph von Sabsburg.

Auf einer anmuthigen, waldumsaumten Anhöhe bes Cantons Nargau, an deren Fuß die reißende Aar ihre Wasser dahin wälzt, steht das Gemäuer einer alten Burg, unscheindar und verwittert. Auch da sie noch neu und unversehrt gewesen, war sie kein Prachtsgedade. Eine liebliche Aussicht sesselt das Auge; und doch kehrt dasselbe stets wieder in sinnender Betrachtung zurück; denn es ist die Habsburg, das Stammschloß eines der tresslichziken Fürsten der deutsichen Nation, Nudolphs von Habsburg. Bor noch mehr denn 500 Jahren, als Graf Rudolph seine Burg dewohnte, da waren in eurem Baterlande gar bose Zeiten. Word wurde auf offener Straße verübt; vorüberziehende Wanderer wurden beraudt, blühende Dörfer und Städte von bösen Buben und Heren, die von ihren Schöffern hersabsielen, eingeäschert; und kein Richter war zu sinden, der solchem Greuel gewehrt hätte. Ein seder suchte sich daher selbst zu helsen, und die Rache war oft weit schrecklicher, als das verübte Verdrechen

Whiteday Google

felbft. Die boje Beit, in ber nicht bas Recht, sonbern Gewalt obsflegte, nennt man auch bie Zeit bes Fauftrechts.

Solchem Buftanbe munichten bie beutschen Fürften ein Enbe gefest; in Andolph glaubte man gerade ben Mann zu erkennen, ben bas Reich bedurfe, und man irrte fich nicht. Man erwählte ibn gum beutschen Raiser; Rubolph wurde ber Wohlthater seines Bolts. Er war's, ber ber Zeit bes Faustrochts ein Ende machte und in einem Monat feche und fechzig folder Raubschlöffer gerftorte, beren Ueberbleibsel ihr wohl ichon selbst auf euren Bergen bestiegen habt.

Gin zu Rubolphe Beit lebenber Geschichteschreiber ruhmt von ihm: "Er verbreitet Furcht und Schreden uber bie ungerechten Gro= Ben und Freude unter bem Bolk. Der Landmann nimmt wieder ben Pflug gur Sand, ber lange ungenutt im Bintel lag. Der Raufmann, ber aus Furcht vor Raubern zu Saufe blieb, burchreift jest bas Land mit größter Sicherheit, und bie Rauber und Bofewichter, bie vorher ungescheut herumschmarmten, suchen fich in muften Wegenben zu verbergen." Rubolph hielt fo fehr auf Treue und Mannswort, bag es fprichwortlich geworben, und man von Ginem, ber fein Wort brach, noch lange zu fagen pflegte: "Der hat Rudolphs Redlichkeit nicht."

# 15. Erzählungen aus dem Acben Rudolphs von Babsburg.

# a) Wie fich Raifer Mudolph rächt.

Der Ronig von Bobinen, Ottofar, wollte fich bem neuen Rais fer nicht unterwerfen, und nach mannigfachen Berfuchen in ber Gute tam es jum Rriege und ju einer großen Schlacht auf bem Marchfelbe in Defterreich. In biefer Schlacht gerieth Rudolph in große Lebens= gefahr. Ottofar hatte einen ftarten und tapfern polnifchen Ritter vers mocht, ben Kaifer in ber Schlacht aufzusuchen und umzubringen. Der Bole erreichte ihn auch, griff ihn muthend an und ftieg fein Pferb nieber. Rubolph mare verloren gewesen, hatte er fich burch feinen Schilb nicht vor bem Zertreten geschütt. Endlich gelang es ihm, fich unter bem getobteten Pferbe hervorzuarbeiten und hieb fich nun fo lange mit bem Bolen herum, bis ihm bie Seinigen ju hilfe tamen. Go errettete Die Borfebung ben braven Raifer. Unbere ging es mit Ottofar.

Rubolph hatte seinen Rittern ausbrücklich befohlen, seines Feinbes zu ichonen. Dennoch jagten zwei Ritter auf ihn los, ftachen ihm fein Pferb nieber, und ba er um fein Leben flehte, rief Giner: "Du haft mir einft meinen Freund ohne Schuld getobtet; barum mußt bu jest fterben." Go burchrannte er ihn mit bem Schwerte, mabrent ber Unbere ihm einen Sieb in ben Sals verfette. Dies war Ottofars Ende, beffen Grabmal noch in ber erzbischöflichen Rirche gu Prag zu sehen ift. Nach bem Siege fanben Rubolphs Leute unter ben Leichen auch jenen Bolen, zwar noch lebendig, aber fürchterlich zusgerichtet. Sie fragten, ob sie den Schem nicht vollends töden sollten. "Das wolle Gott verhäten!" antwortete der Kaiser, "es wäre doch Schade, wenn ein so tapferer Nitter sterben sollte." Darauf ließ er ihn sorgfältig pflegen und schiefte ihn dann in sein Batersand zurück. So wissen sie este nud keichten zu rächen! Auch gegen die Söhne Ottokars zeigte sich Rudolph großmüthig. Er belehnte sie mit dem Erbreich ihres Vaters und nahm ihnen nur die von diesem mit Unrecht erwordenen Länder. Seinem Sohn aber gab er das eroberte Desterreich zum Lehen und gründete dadurch die Wacht des Habsburglichen Hauses, aus welchem die jehigen Kaiser von Desterreich stammen.

#### b) Der dankbare Kaiser.

Im Kriege, den Rudolph von Habsburg für die Züricher mit dem Grafen Leuthold von Regensburg führte, stürzte ihn ein Feind durch einen Stoss vom Pferde; er fiel unter die Feinde und stellte sich todt. Jakob Müller von Zürich sieht seinen Fall, sprengt in die Feinde, verjagt sie mit seinen Gefährten, richtet seinen Hauptmann auf und setzt ihn wieder auf das Pferd. Das vergass ihm Rudolph nie. Einst kam Müller nach Mainz und wollte daselbst seinen ehemaligen Hauptmann nun auf dem Reichstag als Kaiser sehen. Als der Kaiser ihn bemerkte, steht er auf von dem Thron, begrüsst ihn freundlich und gibt ihm alle Beweise von Hochachtung und Freundschaft. Verwundert fragten ihn die Fürsten, warum er vor einem so bäurischen Manne aufgestanden sei und ihn so sehr ehre? Da erzählte ihnen der Kaiser die Geschichte und sagte: "Ich werde ihn immer als den Mann ehren, der mir mit Gottes Hilfe das Leben gerettet hat." Hierauf schlug er ihn zum Ritter. vergass Rudolph von Habsburg auch in allem Glück und der höchsten Herrlichkeit der Treue und Dankbarkeit gegen seine Freunde nicht. (M. Schuler.)

## c) Raifer Rudolph und der Bettler.

Rubolph behielt bis in sein hohes Alter einen sehr lebhaften Geist, war ein Freund muntern Scherzes und machte bisweilen selbst ganz erfreuliche Späßchen. Einmal wurde er von einem Bettler mit den Worten augeredet: "Bruder Rudolph, beschenke doch auch einen armen Mann mit einer fleinen Gabel" "Seit wann sind wir denn Brüder?" fragte ihn der Kaiser, dem diese Anrede von einem Better etwas Neues war. "Ei," antwortete der Arme, "sind wir nicht alle Brüder von Adam her?" "Du hast recht," sprach Nudolph, ich bachte nur nicht gleich daran," und mit diesen Worten langte er in die Tasche und drückle ihm einen Pfennig in die Hand. "Aber ein

Malanday Google

Pfennig ift boch fur einen großen Raifer gar zu wenig," fagte ber Bettler. "Was?" entgegnete Rubolph, "zu wenig? Freund, wenn dir alle beine Brüber von Abam her so viel schenkten, als ich, so wurdest bu balb ber reichste Mann im Lande sein." Rach biesent brüderlichen Geschenke gab er ihm vermuthlich auch noch ein kaiserliches.

#### d) Wie Raifer Rudolph einen fcurfifchen Wirth feines Diebftable überführt.

Bon seiner ungemeinen Geistesgegenwart nur folgendes Beisviel: Alls er einmal nach Nürnberg kam, baselbst einen Reichstag zu halsten, traten ihn, wie gewöhnlich, viele Bürger um Gerechtigkeit an. Unter diesen war auch ein Kausmann; ber hatte einem vornehmen Gaftwirth in Rurnberg, bei bem er eingekehrt mar, 200 Mart Gilbers in einem lebernen Beutel aufzuheben gegeben, und als er wieber hatte wegreisen wollen, hatte ber ichurkische Wirth, ber nichts Schriftliches von fich gegeben hatte, bie gange Sache geleugnet.

Der Raufmann ergablte bem Raifer alle einzelnen Umftanbe genau und fagte ihm zugleich, ber Wirth murbe bei ben Abgeordneten ber Stadt sein, die ihm heute ihre Aufwartung machen wurden. Der Kaiser hieß ihn hierauf abtreten, und sich bis dahin verborgen halten. Jest tamen die Abgeordneten; Rudolph unterredete fich mit ihnen, fragte fie nach ihren Namen und Gewerben und fagte bann gu bem Wirthe: "Bore, bu haft einen hubschen Sut; ich geb' bir meinen bafur." Der Burger machte fich eine Ghre baraus, mit bem Raifer zu taufden, und Rudolph fette ben neuen Sut recht wohlgefällig auf. Während bes fernern Befprachs ging er einmal hinaus, rief einen ficheren Burgeremann und fagte ihm: "Lauf eilig zu bes Gaftwirths Frau und fage ibr, ihr Mann verlange gang geschwind ben lebernen Beutel mit bem Gelbe bes Kaufmanns —; zum Bahr= zeichen schiede er hiermit seinen Hut." Die Frau bebachte sich bei bem Anblicke bes huts nicht lange, bas Gelb herauszugeben; ber Bote bracht's bem Raifer und biefer stedte es still ein und trat mit bem hute wieder in ben Saal. Als er bie Stadtverordneten entließ, be-- hielt er ben Gaftwirth gurud und rief ben Kaufmann herein. "Du hattest ja eine Rlage gegen biesen Mann." Der Raufmann wieber= holte feine Geschichte und ber Wirth lengnete fie trocken weg. geriethen heftig an einander, ale auf einmal ber Raifer ben Beutel hervorzog und ben Wirth, wie mit einem Zauberftabe, zur Bilbfaule verwandelte. Er gab ihm einen ftarten Berweis und verurtheilte ihn

gu einer noch harteren Gelbstrase. (Rach haupt und Beder)
Rubolph von Sabsburg mar geboren am 1. Mai 1218, tam zur Regierung
1273 und ftarb zu Germersheim auf einer Reise nach Speier am 15. Juli 1291.
Ottekar II., König von Böhmen, kam zur Regierung 1252 und siel in der Schlacht auf bem Narchselbe ben 26. August 1278.

ich iebenen Saufern. Der zweite nach ihm mar fein Sohn Albrecht. Rach biefem finden wir Farften aus bem Geschlechte Luremburg und auch einen aus Babern auf bem beutschen Köuigetbron, Ludwig ben Baper. Sigismund, ein Luremburger, beichließt bie Reihe ber Kaifer aus verschieden Saufern 1437.

# 16. Kaifer Ludwig der Baner. Die Schlacht bei Ampfing.

a) Durch eine glänzende Waffenthat bei Gammelsberf (1313) gegen Herzog Friedrich den Schönen von Oesterreich, sowie durch Biedersinn und Edelmuth hatte sich Herzog Ludwig der Baher bei den deutschen Fürsten die größe Achtung erworden. Ihm, der ihnen der würdigste schien, boten sie daher, da um diese Zeit der Tod des Kaisers Heinrich VII. erfolgt war, die Kaiserwürde an. Ludwig, noch jung und beschieden, weigerte sich, eine Krone anzunehmen, welche zu tragen er andere würdiger und fähiger hielt, als sich. Aber die Kursürsten wiedelezen seine Gründe, und so wurde er im Oktober 1314 zu Frankfurt von der Wehrzahl der Kursürsten förmlich gewählt und im daraufsolgenden Wonate zu Aaden gekrönt.

Mit Zubel begrüßte ganz Deutschland die Wahl eines Kaisers aus dem ruhmwollen hause Wittelsbach. Aber der Erkorne fand einen mächtigen Geguer in seinem Better und Freunde Friedrich dem Schnen von Oesterreich, der mit allem Eiser nach der Kaiserkrone gestredt hatte. Auch er war auf dem Wahlseld zu Franksurt erschiesnen mit mehreren Anhängern, darunter Rudolph von Oberbayern; Ludwigs Bruder. Zwei Stimmen der Kurfürsten hatten für ihn gelautet, weßhalb seine Bundesgenossen sein Bedenken trugen, ihn zu Bonn krönen zu lassen.

Run waren zwei Kaiser im Reiche: Friedrich voll leidenschaftlichen Schrzeizes, im Besiche einer bedeutenden Hausmacht, unterstügt von entschlessen Freunden und Brüdern, namentlich dem kriegsgewandten Leopold von Schwaben; Ludwig der Baver dagegen nur mit wenigen zuverlässigen hilsemitteln versehen, stets von Keinden umlauert, von Gesahren und Ränken, selbst von Gist- und Meuchelmord bedroht und von seinem eigenen Bruder verlassen.

Bei selcher Ungleichheit ber beiberseitigen Kräfte begann ber Krieg zwischen Kaiser und Gegenkaiser. — Sieben Jahre lang wurde Bayern von Plünderung und Berwüstung heimgesucht; ganz Deutschland litt und seufzte unter dem unaufhörlichen Wassengerümmel, die endlich ein nerhäugnisvoller Tag den langen Compte gettigtet.

ein verhängnisvoller Tag ben langen Rampf entschied.

Im Jahre 1322 hatte Friedrich ber Schöne ein neues Heer von 30,000 Mann Desterreichern, Ungarn, Cumanen 2c. ausgerüftet, zum Einfall in Bayern bereit. Fast mit einer gleichen Macht stand sein Bruder Leopold in Schwaben, nur auf den Besehl zum Ansmarsche harrend. — Der Bayer sollte sich ergeben oder untergehen,

er und fein Boll; mit biefem Plane feste ber Defferreicher feine gewaltige Armee in Bewegung.

Kaiser Ludwig benachrichtigte von der drohenden Gefahr seine Bundesgenoffen. Biele kamen mit hilfsvolk oder schiekten Gelder; aus Bohmen zog herbei bessen ritterlicher König Johann, aus Nieberbayern der junge Better Heinrich der XIV., von Rurnberg der tapfere Burggraf, außerdem Bayerns Nitterschaft und von den treuen Städten manch' wehrhafter Bürger. Biele schlossen sich feelwillig an aus Liebe zu dem bedrängten Kaiser. — Doch kam die Zahl dieser Truppen noch lange nicht jener der Feinde gleich.

So zog Lubwig aus Munchen, von welcher Stadt viele Einwohner, barunter 300 Backerknechte (bie, wie die Sage geht, in ber folgenden Schlacht sein Leben retteten) mit ihm gingen. Auf bem Marsche strömte in warmer Begeisterung für Fürst und Baterland

noch viel Belt berbei, bem eblen Bayer gu Silfe.

Bei Mühlborf in ber weiten Ebene, in welcher bas Dorf Amspfing liegt, trafen sich die beiben Heere. Lubwigs Armee befehligte ber alte, friegskundige Felbhauptmann Senfried Schweppermann; der Kaiser selbst befand sich in einfacher Ruftung in der Mitte des Heeres.

Am Morgen des 28. September 1322 begann die Schlacht. Friedrich hoffte vergebens auf das Eintreffen seines Bruders Leopold, der noch dei Fürstenselb stand, als dier die Loose schon gefallen waren. Dennoch war er voll Zuversicht und ging, in schimmernder Rüstung

an' ber Spite feines Beeres reitenb, muthig in's Treffen.

Gleich beim ersten Anstoß wurden durch die ungarischen Bogenschüßen die Reihen der Böhmen durchbrochen und 500 berselben gestangen. Das Hauptgesecht dauerte mehrere Stunden unentschieden sort. Auf beiden Seiten war gleich große Erbitterung, auf beiden geiche Gewandtheit und Ausdauer. Da brachte Schweppermann durch eine kluge Wendung die Feinde in eine solche Setellung, daß ihnen Sonne, Wind und Staub in das Gesicht kan. Bon dichten Staubwolken umhüllt, kaum mehr Freund und Feind erkennend, hatte der Oesterreicher nun harten Staud. — Friedrich war wohl getrösstetz denn er sah zur rechten Seite von den westlichen Horad eine Schaar Reiter herankommen, die er für Leopolds Truppen hielt. Aber dies war der Burggraf von Rürnberg, der hinter den Hügeln versteckt lag und nun auf Schweppermanns Wint mit seischen Schaar ren dem Feinde in die Seite fiel.

Die wohlgebachte Anordnung entschied ben Ausgang ber Schlacht. Denn nun riffen sich auch die gefangenen Böhmen los; die Desterreicher, getäuscht und erschrecht, geriethen in Unordnung und ihre Reihen weichen den immer heftiger eindringenden Bayern anfange mit schwächen Widerlande, zuseht in allgemeiner, verworrener Flucht. Was nicht entrinnen konnte, wurde niedergebauen oder gefangen:

Friedrich felbft, fein Bruber Beinrich und gegen 1300" Ritter und

Abelige aus Defterreich geriethen in Gefangenschaft.

So war ber Kampf um die Kaiserkrone beenbet. Sie blieb — wir wollen nicht sagen, ob zum Glück ober Unglück für Bayern, jebenfalls zu bessen unvergänglichem Ruhme — auf dem Haupte des Bayers.

### 17. Deutsche Treue.

Nach ber Schlacht bei Ampfing wurde Friedrich der Schöne von Desterreich als Gesangener auf ein sestes Schloß gesetzt. Dort war der unglückliche Friedrich von aller Welt abgeschnitten; er hörte nichts von seinem Bruber, der ihn gerne gerettet datte. Er konnte sich nirgends bewegen, als in dem engen, düstern Schloßhose, katt daß er sonst jeden Morgen auf seinem Rok in den Wald gesprengt war und hirschod und Rebe erlegt hatte. Aber auch dem Kaiser Ludwig war es nicht gut gegangen; er hatte viele Unrube und Gesahr im Kriege ausgestanden, und es waren noch immer viele Leute, welche den gefangenen Friedrich lieber zum Kaiser gehabt bätten, als ihn Da erinnerte sich Ludwig, daß Friedrich sein Jugendfreund und immer so treu und ehrlich gewesen war. Eines Abends setzte er sich auf sein Ros und ritt zu dem Schlosse, wo Friedrich gesangen sas.

"Alter Freund," sprach er, "willst du fret werden?" "Frei? so daß ich meine Gemahlin und meinen Bruber wiederschen könnte?" antwortete Friedrich, "o dafür thäte ich Alles!" Nun eröffnete ihm Ludwig die Bedingungen, unter welchen er ihn freilassen wolle. "Wenn du mir versprichst und am Altare schwörest, daß du dich wieder in die Gefangenschaft stellen willst, wenn du das Versprechen nicht halten kannst, dann bist du frei!" Friedrich versprach es, und beibe empfingen am Altare das beilige Abendmahl zum Zeugniß ihres Bundes. So ritten sie freundlich zusammen die an die Grenze.

Als aber Friedrich nach Hause kann fand er Vieles anders, als er wünschte. Sein liebes Weib war blind; sein Bruder war mit seinem Bündnis gar nicht zufrieden und machte ihm Vorwürfe; es gab sogar Leute, welche behaupteten, ein solches Versprecken brauche mag nicht zu balten. Da war Friedrich nicht im Stande, die Bedingnisse zu erfüllen, welche Ludwig gemacht hatte, und schon kam die Zeit, wo er gelobt hatte, in die Gesangenschaft zurückzusehren. Er selbst erschrack, wenn er an das Gesangenschaft zurückzusehren. Er selbst erschrack, wenn er an das Gesängnis dachte, worin er der Fahre geschmachtet hatte. Als der Tag der Rücksehr kam, da wollten alle die Seinigen in Thränen über sein trauriges Schickal vergeben; aber Treue und Sid galt ihm mehr, als alles Andere. Er is sich los und erschien vor Ludwig. Dieser war so gerührt durch die Redlickseit seines Freundes, daß er rief: "Komm Friedrich, wir wollen zusammen die Kaiserkrone tragen!" Von Stund an lebten

fie wie Bruber beisammen, agen an einem Tifch, schliefen in einem Bett, und wenn einer abwesend mar, beforgte ihm ber andere feine Geschäfte und behutete fein Land. -(23. 3. G. Curtmann.)

Lubwig ber Baber (geboren 1286) mar ber Sohn Lubwigs bes Strengen unb regierte Ansangs mit seinem Bruber Aubolish, dem Stammler, gemeinschaftlich in Oberbapern. In Mieberbanern war zu berselben Zeit ein minberjähriger Kring, Aber welchen Ludwig der Baver nach dem Willen des Baters die Bormunbschaft sibren sollte. Diese Anordnung missiel aber dem niederbaperischen Abel, welcher Friedrich den Schönen, herzog von Desterreich, zu hilfe rief. Es tam zu einer Schlacht, und Friedrich der Schöne wurde geschlagen. Dieser Sieg erward Ludwig bei den Fürsten des deutschen Reiches ein solches Anseben, daß sie ihn zum deut: fchen Raifer ermablten. Gin Theil ber Reichefürften trug aber bie Ronigetrone Friedrich bem Schonen an, ber gleich barauf mit einem Beere in Bapern einfiel. Rivischen Mühlborf und Ampfing tam es 1322 zur Schacht, welche unter Ansibs rung Senfried Schweppermanns, eines Nürnberger Ritters, für Ludwig siegreich war. Ludwig ber Bayer flarb 1347 auf ber Jagd bei Fürstenfelb in ben Armen eines Bayern.\*)

#### 18. Der fromme Schweppermann.

Der deutsche Kaiser Ludwig hatte eine grosse, entscheidende Schlacht \*\*) gewonnen. Er selbst hatte als tapferer Ritter mitgefochten und manchen blutigen Hieb geführt; aber die Anführung des Heeres hatte er klüglicher Weise nicht selbst übernommen, sondern einem kriegserfahrnen, alten Ritter, Namens Schweppermann, überlassen. Die vorsichtigen Anordnungen dieses Anführers waren es denn auch, wodurch die hartnäckige Schlacht zu Gunsten Ludwigs entschieden worden war. Als nun am Abend die Feinde gänzlich das Feld geräumt hatten, und man für die Verwundeten gesorgt und die Gefangenen untergebracht hatte, da begannen die siegreichen Ritter sammt dem Kaiser zu fühlen, dass sie den ganzen Tag gekämpft, aber nichts gegessen und getrunken hatten. Aber da war guter Rath theuer. Alle umliegenden Dörfer waren längst geplündert, wo nicht gar abgebrannt, und die Diener des Kaisers liefen lange umher, bis endlich einer mit einem Korbe voll . Eier zurückkam, welchen er seinem Herrn zu Füssen stellte. "Ist das Alles ?" fragte Ludwig. - "Alles, Eure Majestät, was wir auf

\*) Anmertung für Baperifde Soulen.

Mühldorf.

Ludwig der Babet war es, der den berühmten Hausvertrag von Pavia mit seines Bruders Söhnen schloft (1329), wodurch im wittelsbachischen Hause bie pfälzische und die dayerische Linie entstand. Er brachte unter baverische Herrichaft Braubenburg, Tyrol und einen Theil von Holland, welcher aber unter seinen Söhnen für die Bittelsbacher wieder versoren ging. Seine hinterlassenen lechs Söhnen theilten sich in die geerbten Lande, wodurch in Bavern verschiedene Linien entstanden. Durch biefe Theilungen murbe bie Dacht Bayerne febr gerfplittert. Erft 1506 wurden die einzelnen Theile wieder vereinigt, nachdem ein Bergog, Alsbrecht ber Weise ober ber IV., bestimmt hatte, bag in Bayern jederzeit nur ber älteste Bring regieren und Bergog beißen sollte.

\*\*) gegen Friedrich den Schönen von Oesterreich im Jahre 1322 bei

weit und breit haben finden können." - "Nun", sagte lächelnd der Kaiser, "dann müssen wir uns gewissenhaft theilen, damit keiner von den braven Rittern hier ganz hungrig schlafen gehen muss. Ihr Herren," fuhr er fort, "tretet in den Kreis, damit jeder seinen Antheil empfange!" Nun zählte er selbst die Eier und fand, dass nur eins mehr war, als es Ritter waren. "Gott segne uns das Wenige, was er uns beschert hat," rief er, indem er selbst ein Ei nahm, und, zu seinem Diener sich wendend, sagte: "Jetzt theile du aus! Jedem ein Ei, dem frommen Schweppermann zwei!" Dem alten Krieger gingen die Augen über, als er sah, wie er von seinem Kaiser gechrt wurde. Zwar bat er und noch viele andere Ritter, der Kaiser möge doch erst besser für sich sorgen; sie würden schon noch Etwas finden; aber Ludwig beharrte bei seinem Ausspruche, ...Ich habe nicht mehr gethan, als ein jeder brave Ritter; aber Schweppermann hat mehr gethan, als ein Dutzend von uns; ihm gebührt die Ehre!" Noch jetzt nach 500 Jahren liest man des Kaisers Worte: "Jedem ein Ei, dem frommen Schweppermann zwei!" auf dem Grabsteine des Letztern.

(W. J. G. Curtmann.)

# 19. Rung von Raufungen.

Rung von Raufungen gelangte als Schloghauptmann in bie Dienste bes Kurfürsten von Sachsen, Friedrichs bes Sanftmuthigen, und ward felbit Sofmarichall bei bemfelben. In bem Rriege zwischen bem Rurfürften und beffen Bruber wurde Rung gefangen und mußte fich lostaufen, brachte auch noch andere Opfer fur seinen herrn. Dafür verlieh ihm Letterer einige feindliche Guter, welche aber bei bem Friedensschluffe wieber herausgegeben werben mußten. Da Rung begwegen öfters, aber vergebens, um eine Schabloshaltung bei bem Rurfurften angehalten hatte, fo foll er biefem einft gefagt haben, er wolle fich barum nicht an Land und Leuten, sondern an feinem eigenen - Leibe und Blute erholen, worauf ber Kurfurft erwieberte: "Mein Rung, fieh, bag bu mir bie Fische im Teiche nicht verbrennft." Rung erfüllte wirklich feine Drobung. Babrend einft ber Rurfürst nach Leipzig gereift mar, erschien Rung, ber fich mit zwei anbern Rittern zu biefem Unternehmen verbunden und ichon feit langer Beit mit einem Ruchenjungen auf bem Schloffe bas nothige Ginverftanbnig unterhalten hatte, mit seinen Genoffen in ber Racht vom 7. auf ben 8. Juli 1455 bor bem Schlosse, wo fich außer ber Rurfürstin und ben Bringen nur wenige Leute befanden. Denn bie meiften waren bei einem festlichen Gelage in ber Stabt (Altenburg). Mit bes Ruchen= jungen Silfe murbe eine Strickleiter an einem jest jugemauerten Fenfter befestigt und Rung gelangte fo mit 9 feiner Begleiter in bas Schloft, beffen Anneres ihm genau bekannt mar, und holte nun aus bem Schlafzimmer ber Bringen ben bamals 14 Jahre alten Bringen Ern ft.

Einer ber anbern Ritter sollte ben jungern Prinzen Albrecht nehmen; dieser hatte sich aber unter das Bett versteckt, und der Ritzter, welcher ihn nicht kannte, ergriff den jungen Grasen Bardy, der mit in des Prinzen Bett schlief. Kunz merkte die Berwechselnung, trug den kleinen Bardy wieder zurust und holte den damals 12 Jahre alten Prinzen. Während dessen war die Kurfürstin wach geworden und flehte aus dem Fenster vergedens und versprach Alles anzuwenzden, um Kunz zufrieden zu stellen, wenn er ihr nur die Kinder ließe. Kunz aber blied ungerührt und eilte mit dem Prinzen Albrecht durch das Erzgedirge auf dem kürzesten Wege nach Böhmen zu, während bei andern den Prinzen Ernst durch Franken nach Böhmen bringen sollten.

Die Nachricht von bem verwegenem Raube hatte bas gange Land in Bewegung gefett, und überall ertonte bie Sturmglocke. Rung batte bereits bie malbige Bergfette in ber Rabe ber bohmifchen Grenze erreicht; ba klagte ber Pring über Durft, und Kung glaubte, keine Gefahr mehr fürchten zu burfen. Obgleich er nur zwei Knechte bei fich hatte, ba feine anberen Begleiter bie Gegend austundschafteten, ließ er halten, und Alle ftiegen ab, um einige Erbbeeren zu pfluden: Der muntere hund eines in ber Rabe fich aufhaltenben Köhlers; Namens Schmibt, witterte inbeffen bie Fremben, bellt und loct feinen herrn herbei, welcher, ichon vorber burch bas Sturmlauten aufmerte fam gemacht, Berbacht icoppft und ben Ritter fragt, wer er und wer ber Rnabe fei. Rung antwortete, ber Rnabe fei entlanfen; er wolle ihn feinen Eltern wieber bringen, und fuchte fich mit biefen Borten gu entfernen; aber im Fortgeben verwickelte er fich mit ben Spornen im Geftrauche und fallt nieber. Diefen Augenblick benutte ber Bring bem Köhler zuzuschsistern: "Ich bin ein Prinz von Sachsen; man hat mich geraubt; rette mich! Mein Bater wird es dir sohnen." Unverweilt greift ber madere Robler zu feinem Schurbaum und ichlagt auf ben noch immer liegenben Rauber los. Der garm zieht bes Röhlers Frau berbei, und biefe, wie fie ihren Mann im Rampfe mit fremben Mannern ficht, gibt mit ber holgart bas unter ben Röhlern gewöhnliche Noth = und Silfszeichen. Raum ertont bavon bie Umgegend, fo eilen bon allen Seiten bie Rohler mit Schurbaumen und Mexten bewaffnet herbei, überwältigen ben Ritter und feine Begleiter und bringen die Wefangenen in Sicherheit. Der Bring murbe, von Somidt, vielen Röhlern und andern Leuten begleitet, in Jubel nach Altenburg gurudgebracht, wo bie Rurfurftin fogleich mit ihm und feinem Retter nach Chemnit jum Rurfürften eilte, ber bem Röhler nicht allein seinen genügsamen Bunfch, in bem Balbe, wo er ben Bringen gerettet, frei Roblen brennen zu burfen gemabrte, fons bern ihm auch ein Freigut und jährlich 4 Scheffel Korn gab und ihm und seinen Rachkommen ben Familiennamen von Eriller beitegte, ba ber Röhler in feiner Erzählung immer ben Ausbruck gebrauchte, er habe

ben Kunz wacker getrillt. Kunz wurde nach Freiberg gebracht, zum Tobe verurtheilt und baselbst am 14. Juli hingerichtet. Der Bote, welcher Gnade bringen sollte, kam zu spät. Die andern Räuber erskauften sich durch Auslieferung des Prinzen Ernst Berzeihung ihrer That.

Bon ben beiben Pringen, welche Kung von Kaufungen geraubt batte, haben bie 2 hauptlinien bes sächsischen haufes ihren Ursprung: bie Ernestinische und bie Abertinische. Diese, die Albertinische ober auch die jüngere genannt, (1500 von herzog Albert gestiftet) hat ihren Sie zu Presden: jene, die Ernestinische ober auch ältere genannt, (von Ernst gestiftet 1486) theilte sich wieder in Zweige,

1. B. Gadfen = Weimar, Cachfen : Gotha ac.

# 20. Fehmgerichte.

Vom breizehnten bis in bas fechzehnte Jahrhundert gab es in Weftphalen die furchtbaren, heimlichen, ftillen ober Fehmgerichte, auch Frei- und Stuhlgerichte genannt; ihre Gewalt erftrecte fich balb über andere Theile Deutschlands, ja bis nach Breufen und Liefland. Dort= mund war ber Git bes hauptstuhles biefer Gerichte; in Frankfurt, Trier und an anberen Orten wurden auch Stühle errichtet. ftanben unmittelbar unter ben Raifern (ber Raifer Gigismund hat mehrmals zu Dortmund ben Borfit geführt); fie richteten in bes Raifers Namen über alle Berbrechen wiber bie gottlichen Gebote und ben Landfrieden, und es war ihnen, um bem hange zu schweren, blutigen Bergehungen Ginhalt zu thun, eine furchtbare Gewalt eingeräumt. Sie nahmen Alles zu Silfe, was Furcht und Schrecken vor ihrem Urtheile verbreiten konnte. In ftiller Racht, in entlegenen Begenben, in Balbern und Gelfenhöhlen und unterirbifchen Gewölben wurden die Sitzungen gehalten; tein Ungeweihter wußte die Statte; ber Gelabene, ber fich auf bem nachften Kreuzwege bei feiner Bobnung zur nächtlichen Stunde stellen mußte, wurde mit verbundenen Augen hin= und zurückgeführt; und erschien er auf breimalige Ladung nicht, so wartete seiner fruh ober spat ein gewisser Tob. In Dort= mund allein waren über 1000 Freischöffen biefes Gerichts versammelt, beren spabenben Bliden und Dolden nicht leicht einer entging.

Die Gerichte wurden gewöhnlich am Dienstag gehalten; (Dingestag ist Gerichtstag; Ding heißt Gericht.) Die oberste Stelle bestelleten die Stuhlherren, wozu weltliche und geistliche Fürsten, Grafen und Ritter genommen wurden; die zweite die Freigrafen, welche gleichfalls Recht über Leben und Tod, Leib und Shre üben. Diener des Gerichts waren die Freigrafen oder Schöppen, die durch den Stuhlherrn und die Freigrafen gewählt wurden. Die zweite Klasse von ihnen waren die Frohuboten; sie schlugen in der Nacht die Ladungsbriefe an und vollzogen an dem Berurtheilten, den sie die an seinen geheimsten Jussells und kehr, wenn sie Augenzeuge einer Wisselbat waren, den Thäter auf der Stelle an den nächsten Baum aufzuhängen. Zum Zeischäter auf der Stelle an den nächsten Baum aufzuhängen. Zum Zeischäten auf der Stelle an den nächsten Baum aufzuhängen. Zum Zeisch

chen, daß fie die Strafe geubt, steckten sie ein Messer neben ben Hingerichteten. Gin seierlicher Gib hielt sie gebunden; nicht dem eisgenen Bater oder Bruder oder Freund durften sie sich entdecken, nicht einmal sie warnen. Auf dem Verrath stand eine jürchterliche Strafe,

Sie erfannten fich an geheimen Zeichen.

Das Gerichtssiegel ber heiligen Fehme war ein geharnischter Mann mit einem Schwert. Un jedem Ladungsbriese waren sieden Siegel, das des Freigrasen und die der 6 Freischöffen. Der Frohns der schligen bild ihn an des Bettagten Haus oder an das nächstitehende heiligendild, und schnitt von den Pfosten des Hauses oder dem nächsten Banme drei Spane, um die Erfüllung seines Austrages zu deweisen. War der Angestagte adwesend oder versteckt, so wurde der Brief an einem Kreuzwege nach allen 4 Himmelsgegenden angeschlagen. — Die Strasen waren gewöhnlich der Strang, die Landesvers

weifung, Gelb= oder Leibesftrafe.

So große Gewalt, in Menschenhande gesegt ohne die Schukzwehr der Dessentlichkeit und der Berantwortung, mußte bald argen Mißbrauch veranlassen; die Gerichte arteen aus und wurden der unzerhörtessen Grausankeit beschuldigt. Biele Reichsstände und besonders die Geistlichen eiserten gegen sie. Die Verdessstände und besonders die Geistlichen eiserten gegen sie. Die Verdessengen, welche mehrere Kaiser, auch noch Friedrich III. 1442 mit ihnen vornahmen, halssen nicht; im Jahr 1461 schlossen Fürsten, Ritter und Stadte Bundenisse gegen die weitphälischen Gerichte. — Der ewige Lanofrieden endslich unter Kaiser Warmilian I. und das Reichsstammergericht, welches denselben aufrecht erhielt, machten auch mit dem Faustrecht nach und nach den heimsichen Gerichten ein Ende, welche immer eine der merkswürdigten Erscheinungen des Wittelalters bleiben werden.

(Rohlrausch.)

# 21. Raifer Maximilian I. auf der Martinswand.

Unter ben steilen Felsen Tyrols heißt einer der höchsten die Martinswand. Schwindelnd sieht man aus der Tiese des Thals an diese ser sentechten und glatten Höhe hinauf und glaubt nicht, daß eines Menschen Fuß dort hasten könne. Dennoch soll der Kaiser Marimilian der Erste einst oben auf einem taum sichtbaren Borsprung eine Racht zugedracht haben und gleichwohl glücklich gerettet worden seine. Dieser Kaiser war nämlich in seiner Jugend einer der verwegensten Gemsenjäger und, auf seine Krast und Gewandtheit vertrauend, versolgte er einst ganz allein eine Gemse dis auf den Gipfel der Maritinswand, that noch einen Sprung, der Stein aber wich unter seinen Küßen; er stand zwar wieder seit, aber auf einer Felsenkante, wovon weder vorwärts, noch rückwärts ein Entrinnen möglich schien. Unter sich den ungeheuren Abgrund, über sich eine senkrechte Wand und den Himmel, glaubte der mächtige Fürst hier verschmachten zu müssen. Doch wurde sein hilseruf vernommen und seine gegebenen Zeichen

Director Googl

unten im Thale bemerkt. Da fand sich unter bem jammernden Bolke ein Hirt, welcher, der Fußsteige genau kundig, endlich zu dem schon halb verschmachteten Kaiser gelangte und ihm einen Weg aus seiner Roth zeigte. Dem Bolke aber schien die Rettung zu unbegreistich; deßhalb glaubte es und glaubt noch heute, ein Engel habe den guten Kaiser Maximilian von dem Felsen herabgesührt. (Curtmann.)

Bon 1438 an folgten in Deutschland lauter Kaiser aus dem habsburgischen Geschiechte. Ein solcher war auch Marimilian I., welcher von 1493 – 1519 regierte. Er flistete ben ewigen Landfrieden (1495), theilte Deutschland in zehn Kreise (1512), sette jedem zur bessern Erhaltung der Ordnung einen hauptmann vor und führte die Bosen ein. Mit ihm endigt das Faustrecht und beginnt die neuere Zeit, nachdem zuvor um das Jahr 1350 von Berthold Schwarz, einem Krönche, das Schiespulver, 1440 die Buchdruckerkunst von Ishann Guttenberg ersunden und 1492 Umerika von Christoph Columbus entdeckt worden war. Unter ihm begann auch die Glaubensspaltung 1517 durch Luther in Sachsen, welch unter dem Kursürsten Friedrich dem Beisen zuerst verbreitete. Obgleich Luther 1521 vom Kaiser Carl V. auf dem Neichstage zu Worms in die Achterstätt wurde, so sand sein Unternehmen doch auch außer Sachsen immer weitere Berbreitung. Dies hatte mehrere Kriege zur Folge, z. B. den schmalkaldischen 1546 u. 47 nut den dreißigigdrigen von 1618 — 1648. Aus der Zeit des Kaisers Marimilian I. schreibt sich auch die Sage, die im solgenden Erdichte mitgetheilt wird.

#### 22. Der reichste Fürst.

(Graf Eberhardt im Bart.)

Preisend mit viel schönen Reden
Ihrer Länder Werth und Zahl,
Sassen viele deutsche Fürsten

Ihrer Länder Werth und Zahl, Sassen viele deutsche Fürsten Einst zu Worms im Kaisersaal.

"Herrlich", sprach der Fürst von Sachsen, "Ist mein Land und meine Macht; Silber hegen seine Berge Wohl in manchem tiefen Schacht."

"Seht mein Land in üpp'ger Fülle", Sprach der Kurfürst von dem Rhein, "Goldne Saaten in den Thälern, Auf den Bergen edlen Wein."

"Grosse Städte, reiche Klöster", Ludwig, Herr zu Bayern, sprach, Euer Land trägt Edelstein."

"Schaffen, dass mein Land den euren

Wohl nicht steht an Schätzen nach."

Eberhardt, der mit dem Barte, Würtembergs geliebter Herr, Sprach: "Mein Land hat kleine Städte.

Trägt nicht Berge silberschwer; Doch ein Kleinod hälts verborgen: Dass in Wäldern noch so gross, Ich mein Haupt kann kühnlich

legen
Jedem Unterthan in Schooss."

Und es rief der Herr von Sachsen, Der von Bayern, der vom Rhein: Graf im Bart! Ihr seid der reichste;

"Graf Eberhardt im Bart", geb. 1444, trat 1457 unter der Vormundschaft des Kaisers Maximilian die Regierung über Würtemberg an. Er

versprach Anfangs nicht viel und soll seine Jugend sehr unordentlich zugebracht haben. Später ward er einer der treflichsten Regenten, so dass in Würtemberg das Sprichwort galt: "Wäre unser Herrgott nicht, so wäre Niemand billiger als unser Graf." Gewöhnlich rechnet man die Umkehr seines Lebens von seiner Wiederkunft aus Palästina her, wohin er im Jahr 1468 gezogen war. Er beschützte auch Künste und Wissenschaften sehr, stiftete die Universität Tübingen 1477 und starb den 24. Februar 1496. Eberhardt ist der erste Herzog von Würtemberg; denn Kaiser Maximilian erhob auf dem Reichstage, 21. Juli 1495, die verschiedenen Herrschaften des würtembergischen Grafen zum Herzogthum. Auf diesem Reichstage soll das vorgefallen sein, was im obigen Gedicht erzählt wird.

# 23. Wie fehr Kurfürst Friedrich der Weife das Leben feiner Unterthanen achtete.

Einst rieth man bem Kurfürsten Friedrich dem Weisen von Sachsen, Ersurt zu bekriegen, indem er leicht mit zehn Mann die Stadt erobern könnte. "Willst du einer von den zehn sein?" fragte der Kurfürst den, welcher ihm dieses gerathen hatte. Dieser zuckte die Achseln. "So ist", suhr der Kurfürst fork, "einem Jeden sein Leben lich; und wüßte ich zehn Ersurt nur mit einem einzigen Mann zu bekommen; ich verlangte sie nicht. Ich suche meine Ehre mehr in der Wohlsahrt meiner Unterthanen, als in dem Untergang meiner Feinde.

Priedrich ber Meile, Kurfurft von Sachsen, regierte als solcher von 1486 bis 154. Er süffete die Universität Mittenberg (1502) und leitete die von dieser ausgegangene Kirchenreformation. Er war der Sohn Ernij's (S. Kung von Kaufungen) und hatte noch einen Bruder, herzog Johann den Beständigen, auf welchen nach Friedrichs unbeerdtem Lode die Kurwürde überging. Unter bessen Gohn Johann Friedrich, dem Großmithigen, ging die Kurwürde auf die jüngere Albertinische Linie über (1537 Morih von Sachsen.)

#### 24. Lufas Rranach, ein treuer Unterthan.

Lufas Kranach war nicht nur ber größte Maler bes 16. Jahrhunderts, sondern auch ein Mann von edlem christlichem Herzen.
Schon in seiner Jugend wandte er seine Zeit vortresstich an, und daher kam es, daß er schon frühe in seiner Kunst etwas Tüchtiges leistete. In seinem 19. Jahre lernte ihn der Kurfürst von Sachsen,
Johann Friedrich der Größmuthige, als einen edlen und geschieten
Küngling kennen und nahm ihn als Begleiter mit auf seine Keise in's gelobte Land. Nach der Rücksehr ins Vaterland berief er ihn an seinen Hof nach Wittenberg und machte ihn daselbst zum Bürgermeister. Nach der unglücklichen Schlacht bei Mühlberg, in welcher der Kurfürst Johann Friedrich in Gesangenschaft gerathen war, ließ Kaiser Carl V. unsern Kranach in's Lager bringen, indem er sich gemalt habe. "Wie alt war ich, als du mich maltest?" fragte der Kaiser. "Eid. Majestät", antwortete der eble Mann, "zählten acht Jahre. Es gelang mir nicht, Ew. Majestät zum Stillsien zu bringen, als die Dero Hosmeister verschiedene Wassen an die Wand hängen ließ; während Diefelben die kriegerischen Instrumente mit uns verwandten Augen betrachteten, hatte ich Zeit, Ihr Bitd zu entwerfen."
"Bitte dir eine Gnade von mir aus, Maler!" sagte der Kaiser. Kranach vergaß jeden Wunsch und jede Bitte für sich selbst; er warf sich bemuthig zu den Füßen des Kaisers, und mit Thränen in den Augen bat er um die Freiheit seines Kurfürsten.

So handelt ein frommer und treuer Unterthan. Der Kaiser wurde durch diese Bitte tief gerührt; er wies indessen doch die Bitte mit den Worten ab: "Du bist ein braver Mann; aber lieber hatte

ich boch, wenn bu um was Underes gebeten hatteft."

Lutas Kranach ward geboren 1472 im Bambergischen, ju Kronach. Kurfürst Friedrich ber Weise lernte ihn zu Coburg tennen und nahm ihn mit an seinen Hof. Er wurde hernach (1504) Hosmaler des Kurfürsten und bessen Bruders, herzogs Johann Friedrich, ward von ihnen in den Abelsstand erhoben und stad u Beimar (16. Oft. 1553). Er hatte einen Sohn gleichen Namens (Lutas Kranach), der auch Maler und Bürgermeister zu Weimar war und 1586 ftarb.

Kaiser Carl V. war spanischer König und wurde von den Deutschen 1519 aum Kaiser gewählt, weil er von deutschem Blute abstammte; er war ein Entel Warimitiaus I. Er suchte in Deutschand auf jede Weise die Metigionspaltungen zu unterdrücken, und da ihm dies nicht gelang, so legte er die Regierung nieder und begab sich in das Kloster Et. Just in Spanien, wo er 1558 starb. Von biefem Eintritte Carls V handelt folgendes kurze Gebicht:

# 25. Der Pilger von St. Juft.

"Nacht ist's und Stürme hausen für und für; hipan'iche Mönche, schießt mir auf die Thür! Last hier mich rub'n, die Glodenton mich wedt, Der zum Gebet euch in die Kirche schreckt! Bereitet mir, was euer Haus vermag, Gin Ordenskleid und einen Sarkophag!\*) Gönnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein; Mehr als die Hälfte dieser Welt war mein; Das haupt, das nun der Scheere sich bequemt, Mit mancher Krone wars bediademt. Die Schulter, die der Kutte nun sich bückt, Hat kaiserlicher Germelin geschwückt. Run bin ich vor dem Tod den Kotten gleich Und fall' in Trümmer, wie das alte Reich."

(Platen.)

#### 26. Katharina von Mudolstadt.

Im Jahre 1547 \*\*) tam ber durch seine Blutgier und Grausamsteit verabscheute, wie durch seine Siege allgemein bekannte, spanische Herzog Alba mit seinem Heere über Rudolstadt. Die verwittwete Grafin des Landchens, Katharina, hatte für ihr Land von ihm eine Schutwache erhalten, und der Herzog nebst seinem Gesolge erbat sich

\*\*) 3m ichmalfalbifchen Rriege.

<sup>\*)</sup> Gin im alterthumlichen Befchmade erbautes fargformiges Grabmal.

ein Frühftud auf bem Schloffe ber Grafin und murbe aufs befte bewirthet. Indeffen murbe berichtet, daß bie Spanier trot ber Schutsmache auf ben Dorfern plunberten, Bich megtrieben, Gielb erpreften und allerlei graufamen Muthwillen verübten. Sogleich rief bie muthige Frau ihre Sofbiener und anwesenden Lebensmanner gusammen, ließ fie bewaffnen und alle Pforten und Zugange bes Schloffes befeben, trat fodann in bas Zimmer, wo die Berren Gafte fich ce wohl fein liegen, und berichtete, wie ihre Unterthanen von den fpanischen Solbaten behandelt murben. Dan entschuldigte fich mit bem Unglude bes Rriegs, in welchem folde Borfalle unvermeiblich maren; - allein die Grafin forberte turg und bestimmt einen Schriftlichen Befehl bes Bergogs an die Soldaten, alles geraubte But ben Unterthanen wieder zu erstatten. Alba wollte fich nicht recht bazu verstehen. Da ließ die hochberzige Frau ihre Ritter eintreten und erklarte beutlich: befamen ihre Unterthanen nicht all ihr But gurud, fo murbe auch ihrer Gafte teiner aus bem Schloffe, ja bei ber geringften Bi= bersetlichkeit murbe keiner lebendig bavon tommen.

Alba und die übrigen sahen die Entschlossenheit der trefflichen Landesmutter. Der Herzog berieth sich heimlich mit dem Herzog Heinlich von Braunschweig, und der nun wohl ernstlich strenge Befehl der Wiedererstattung ging an die Soldaten ab. Nicht eher entließ die Gräfin ihre Gäste, die der Befehl erfüllt war; dann dankte sie denselben und ließ sich das Ehrenwort geben, des Vorgefallenen wegen weder an ihr, noch an dem Lande Rache zu nehmen, was denn auch glücklich einmal gehalten wurde.

#### 27. Die Fugger und die Welser.

Wie mächtig war ehedem Augsburg durch seinen Reichthum! Im 16. Jahrhundert war der ganze Handel Deutschlands in den Händen der beiden gewaltigen Handlungshäuser Fugger und Welser, die sogar, — damals fast unerhört, — Schiffe nach Ostindien sandten, um Gewürze zu holen, mit welchen sie den Alleinhandel hatten, und die damals unsäglich theuer verkauft wurden. \*)

Ihr Reichthum machte sie den Kaisern und Fürsten unentbehrlich, die beständig in Geldnoth waren, und daher mussten diese ihnen Vorrechte und Ländereien einräumen. Die Fugger wurden Grafen; sie wurden Fürsten und, wegen ihrer Länder, Stände des Reichs. — Der Urvater dieser Familie war ein armer Leinweber gewesen; aber wie hoch hinauf waren die Kinder des armen Leinwebers gestiegen! Carl V. trat einmal im Hause des Fugger ab und entschuldigte sich gleich beim Eintreten, dass er seine grosse Schuld — etwa eine Mill. Thaler — noch nicht habe abtragen können. Des andern Morgens fror es den Kaiser, wiewohl es mit-

<sup>\*)</sup> Das Loth Pfeffer galt anfangs einen Ducaten.

ten im Junius war; denn er war an Italiens warmes Klima gewöhnt. Da liess Fugger einige Bündel Zimmetrinde (damals entsetzlich theuer) bringen und statt Holzes in's Kamin wersen, nahm dann die Schuldverschreibung des Kassers, zeigte sie ihm und zündete damit den Zimmet im Kamine an! — Als Carl später einmal den königlichen Schatz zu Paris sah, sagte er: "Das Alles kann ein Leinweber zu Augsburg mit seinem Gelde bezahlen." — Die Familie Welser war eben so reich, und also eben so angesehen, und ein Erzherzog von dem alten österreichischen stolzen Fürstenhause wählte sich eine Gemahlin aus derselben. Carl V. musste sie, da er eine neue Anleihe machen wollte, mit der Landschaft Venezuela belehnen. (Löhr.)

# 28. Raifer Mudolphe II. freudiges Lebensende.

Als Kaiser Rubolph II. sich seinem Ende näherte, sprach er unter andern gottseligen Reden zu den Anwesenden folgende merkwürdige Worte: "Als ich in meiner Jugend von meinem Bater in dieses mein Baterland aus Spanien zurüchberusen wurde, konnte ich die folgende Nacht vor Freuden nicht schlafen. Wie viel mehr soll ich mich nun jetzt freuen, da mein himmlischer Bater mich in kurzer Frist in mein ewiges Baterland heimholen wird, in welchem keine Beränderungen der Zeiten, keine unangenehmen und widerwärtigen Borfälle sich mehr ereignen werden!" — An seinem Sterbetage ließ er sich, als es licht geworden war, an sein Fenster führen und sprach: "Nun ist meine Stunde kommen; Ifrael hat dennoch Gott zum Troste!" Und kaum hatte man ihn wieder ins Bett gebracht, so verschied er.

(Aus Sterns Lesebuch.)

Rubolph II. regierte von 1576 bis 1612. Ihm folgte sein Bruber Matthias, welcher von 1612 bis 1619 regierte, unter bem ber Jojährige Krieg anfing und während die Krieg efführt wurde: 1 Jahr unter Matthias, 18 Jahre unter Ferdinand II. und 11 Jahre unter Ferdinand III., während bessentung er 1v48 durch ben westphälischen Frieden endigte. Hezog Marimilian I. von Bapern nahm vom Ansang bis zur Beendigung dieses vieljährigen Krieges thätigen Antheil an bemselben und war saft der einzige unter den Fürsten Deutschlands, welcher das Ende besselben überlebte.

#### 29. Des Kurfürsten Maximilian I. väterliche Ermahnungen an seinen Sohn und Nachfolger Ferdinand Maria.

Nicht von Maximilians I. Thaten, bie allbekannt find, fei hier bie Rebe, sondern von seinen Gesinnungen, von seinem Denken und Wollen, aus welchen diese Thaten hervorgingen. Diese lernen wir kennen in dem Buche "väterliche Ermahnungen", welches er seinem Sohne vor seinem Tode übergab; es enthält die großen Erfahrungen, die er in einem langen, surmbewegten Leben gesammelt hatte, die

letten Bunfche und Beifungen, bie bes fürstlichen Gohnes Banbel

und Berrichaft leiten follten.

"Wein Gobn Ferdinand", fchreibt er zu Anfang biefer Ermab= nungen, "ich habe Dir, was Dir gur fichern Richtichnur bes Lebens und zur Beforderung eines mahren Ruhmes dienen mag, mit menis gen Worten aufgezeichnet. Wenn Du einft die Berricherburde übernimmft, wirft Du eines Führers bedürfen, ber Dich nicht nur einmal und sparfam, sondern oft und reichlich mahnt; ich aber werde gu Grabe geben und Dir nicht mehr mit meinem Rathe beifteben tonnen. So mogen benn bieje ichriftlichen Ermahnungen, als bas lette Bermachtniß Deines liebenden Baters, meine Stelle bei Dir vertreten. 3ch hoffe, daß Du biefe Ermahnungen um fo lieber und ofter lefen, bem Gemuthe immer tiefer einpragen und in Gefinnungen und Wanbel treu befolgen werbeft, je inniger ich von Deinem brennenden Gifer fur die Ehre Gottes, fur Dein Seil und fur bas Bohl des Dir anvertrauten Bolfes, fo wie von Deiner Liebe gegen mich überzeugte Ich übergebe Dir alfo als Ausfluß meines vaterlichen Bergens einen furgen Inbegriff Deiner Pflichten gegen Gott, gegen Dich felbft und gegen Deine Unterthanen." In diejem Werke hat nun in ber That Maximilian I. sein vaterliches Berg ergossen, und wer ben grogen Mann tennen lernen will, ber lefe basfelbe.

Goldene Worte sind es, welche Max I. seinem Sohne über die Handhabung der Gerecktigkeit, über den Schut des Bolles, die Rechtsschafsenheit, Demuth und Klugheit des Fürsten, die Treue im Berssprechen, die Wahl der Freunde, guten Nathe und der höhern Besamten, die Liebe zur Wahrheit, den haß der Schmeichelei und die strenge Aussicht in Betreff der Sitten zuruft. Einige Beispiele wers

ben bies befräftigen:

"Der Fürst soll nichts wollen, was er nicht barf. Er richte sein beständiges Augenmerk nicht bloß barauf, welche Macht, sondern

auch barauf, wozu und wie weit sie ihm anvertraut ift."

"Danut unter Deiner Regierung die Gerechtigkeit um so ungeschwächter und fraftiger blube, so bulbe nur solche Richter, deren Gewissen nicht käuslich, die rein von Schmut und Bestechlichkeit, erhaben über Gunft und Ehrfurcht, dem Nechte allein zugänglich sind."

"Wenn Du Deine Macht burch Milbe und Enlagt ind "Wenn Du Deine Macht burch Milbe und Gnade mäßigft, so wird um Deinen Thron Alles freudig blühen und gedeihen; denn jene Regierung ist die festeste und ruhisste, welcher man mit Freuden geshorcht; man gehorcht aber freudig, wenn man nicht so fast den Fürssten fürchtet, als ihn, wie einen Bater, liebt."

"Die Milbe fou Dich aber nicht so weit fuhren, bag burch Straflosigkeit der Berbrechen die Bosheit und der Mathwille freien

Spielraum gewinnen."

"Das unverrückte Ziel aller Deiner Sorgen für bas gemeine Wefen sei Dir das Heil, der Wohlstand, die Sicherheit Deiner Un=

terthanen. Diese wichtigen Interessen barfft Du nie Deinem person-

lichen Bortheile aufopfern."

"Nach Deinem Beispiel bilbet sich ber moralische Charakter bes Bolkes; das Schlechte ahmt es noch eifriger und schneller nach, als das Gute. Damit Du also gute Unterthanen habest, so streeb dars nach, selbst der Beste zu sein. Noch mehr! wenn Dein häusliches Leben rein und tadellos ist und im Lande Gerechtigkeit und Milbe blüht, so füllet sich das Neich mit wahren Schäpen, die dem Fürsten zum schönften Ruhme, dem Volke zur höchsten Glückseligkeit gereichen."

"Halte puntilich auf Wort und Treue; benn wo bie öffentliche Treue verlett wird, zerreißt bas stärkste Band ber menschlichen Ge-

fellschaft."

"Der ist ein lobenswürdiger Furst, ber mit seinem eigenen Gin- tommen eine eble Freigebigkeit ubt ohne Berschwendung, in Bezug

auf die Staatseinkunfte aber fparfam ift ohne Beig."

"Rlugheit schmudt ben Herrscher gang besonders. Der besitt die höchste Klugheit, der sich in seder Angelegenheit selbst zu rathen weiß; ihm zunächst steht der, der die nühllichen und weisen Rathschläge eines Andern ernst beachtet. Der Fürst wird nur dann glucklich regieren, wenn er von erfahrnen Rathen unterstützt wird."

"Der Fürst ist ein unglückseliges Opfer bes Betrugs und ber Arglist, vor welchem die Wahrheit sich scheut zu sprechen. Weh ihm, wenn er sein Ohr nur garten Worten, Schmeicheleien und erkunstel-

ten Artigkeiten leihet."

"Wenn Etwas geschehen soll, so berathschlage man ohne allen Aufschub. Durch heillose Zögerung vergeubet man die Zeit des Hanbelns mit Berathen. Wo die Beschlüsse zu spät oder zu langsam gefaßt werden, wird der rechte Augenblick, sie auszuführen, gewöhnlich versäumt."

"Hite Dich ja vor den Eingebungen und Rathschlägen der Schmeichler und vor dem Lobe friechender Hosseute! Solche Creaturen erheben, um sich Gunst und Ansehen zu erheucheln, alle Bewesgungen und Handlungen des Fürsten mit begeisterten Lobsprüchen; er mag edel oder unedel handeln. Sie blasen ihm mit heuchlerischen Zungen Alles in die Ohren und begeisern ihn mit ihren heimlichen Bergeierden; ihren Hah, ihren Neid, ihre Heuchelei legen sie in sein herr."

"Eifere mit allem Nachbruck gegen übertriebenen Luxus und gegegen Ausgelassenheit der Sitten! Dadurch wirst Du Wohlanständigsteit, Ehrbarkeit und Ruhe in der bürgerlichen Gesellschaft herstellen, und verhindern, daß das Vermögen der Bürger, welches zum Wohle der Familien und des Staates dienen soll, durch Ueppigkeit, Schwelgerei

und andere Leidenschaften vergeubet wird."

Schließlich fagt ber friegserfahrne Belb vom Kriege:

"Nur Beniges will ich berühren, und biefes Benige fei mehr

bazu, baß Du es wissest, als baß Du es übest. Der beste Krieg ist — keiner; ein erträglicher ber, welcher gegen Fremde sern von Deinem Lande auf seindlichem Boden geführt wird und diejenigen drückt, die Deinem Glücke nachstellen. Uebrigens hangt an dem Worte Krieg der Inbegriff alles Jammers. — Solltest du je (o möge Dich Gott gnädig davor bewahren!) durch die Ungerechtigkeit Anderer in die Nothwendigkeit geseht werden, Krieg zu sühren, so beginne ihn nicht eher, als die Du alle friedliche Mittel erschöpst hast! Wehe dem Fürsten, welcher sich durch Ehrsucht, haß oder durch andere noch schlechtere Begierden und Leidenschaften zum Kriege verleiten läßt!" Heil dem Lande, das einen von solchen Gesinnungen beseelten

Hursten hat! (Rach Phillips.)

# 30. Aurfürst Maximilian Emanuel von Babern in den Zürkenkriegen.

Bur Zeit, als Leopold beutscher Kaiser war, waren bie Türken, von den empörten Ungarn zu hilfe gerusen, gen Wien heraufsgezogen, und belagerten nun (1683) mit 300,000 Mann zum zweistenmale seit ihrer Niederlassung in Europa die Hauptstadt Desterreichs.

Der Raifer mit bem gangen Sofftaat und viele ber vornehmften Ginwohner waren nach Baffau geflüchtet. Zwei Monate bauerte bereits bie Belagerung; eine Mauer fturzte nach ber anbern; Sunger und Elend nahmen überhand, und nur bie Beiftesgegenwart bes Befehlshabers ber Besatung, bes Grafen Rübinger von Staremberg, hielt ben gesunkenen Muth noch aufrecht. Da kam endlich Hise. Kaiser Leopold hatte sich an den Beistand der Reichsfürsten gewendet, und als einer ber erften erschien nun ber junge Rurfurft von Banern, Maximilian Emanuel, voll fühner, weitreichenber Blane, von einem Selbenmuthe befeelt, ber ihn unerschrocken fand in Todesgefahren, mit 12,000 Dann Reiter und Sugvolf; mit eben fo viel tam ber Rurfürst von Sachsen, ber friegekundige Bergog Carl von Lothringen, ber Fürst von Balbed, vor allem aber ber helbenmuthige polnische König Johann Sobiesth mit 20,000 Bolen. Die Heere wurden in Schlachtorbnung geftellt, ber ritterliche Polenkönig auf ben rechten Blugel, Dar Emanuel mit ben übrigen Reichsfürften auf ben linten. So überfielen fie das turtische Lager, und in 3 Stunden war ber breimal überlegene Feind in die Flucht geschlagen, Wien befreit. Nach biefer glanzenben Kriegsthat, zu beren Ausgang namentlich bie Bayern rühmlich mitgewirkt hatten, fehrte Dar Emanuel ben Winter über in fein Land gurud.

Im nächsten Jahre sollten die Türken auch aus Ungarn verstrieben werben, wo sie alle Festungen inne hatten und neue Berstärskungen zusammenzogen. Im Frühlinge 1684 ging baher Kurfürst Maximilian mit Truppen und Geschüt nach dem Kriegsschauplate

In mehreren fiegreichen Gefechten erhielten bie Mufelmanner empfindliche nieberlagen; aber vergeblich belagerte man bas ftarte Dien, fo bak fich bie Dentichen, unter welchen gubem eine gefahrliche Seuche ausgebrochen war, jum Abzuge genothigt faben.

Boblgefällig fab Raifer Leopold ben Feuereifer bes jungen Rurfürften Dar Emannel. Er lohnte benfelben mit ber Sanb feiner Tochter Marie Antonie. Durch bie Bermablung mit diefer Bringeffin (1685) mar bem Maximilian felbft Ausficht auf ben fpanis ichen Thron geöffnet, ba Antonie bie Entelin bes fpanischen Ronigs Carle II. mar, ber bamale feine naberen Erben bejaft. Benige Tage nach ber Bochzeit zog er neuerdings mit etlichen taufent Bapern gegen bie Eurken zu Relbe und half bem tapfern Lothringer zu mehreren erfolgreichen Giegen und Groberungen.

Bon größerer Bebeutung war bas nachfte Jahr. Begen Erfranfung bee bisberigen Oberfeldberen, Carl von Lothringen mar bem 24jabrigen Rurfürsten von Bavern bie Unführung aller öfterreichischen und Reichstruppen übertragen worben, und biefer eroberte nun am 2. September bas ichon fo oft fruchtlos belagerte Dfen im Sturme. Er felbit beftieg, nachbem die Bormerte gefallen maren, querft die

Mauern bes feinblichen Schloffee.

Der Sommer bes folgenden Jahres (1687) fah ihn wieber auf bem Schlachtfelbe. Die Deutschen maren ben Mufelmannern burch Ungarn nachgerudt, und trafen fie (bei bem Fleden Dobaca) in ben Nieberungen zwischen ber Drau und Donau. In einer bochft blutigen Schlacht wurden bie Turfen befiegt und ihr ganges Lager erbeutet. Das prachtvolle Gegelt bes Grofiveffire mit allen Roftbarfeiten fiel in bie Sanbe ber Bayern, von benen es guerft erfturmt und genommen wurde. Bon biefem Tage an hatten die Turken gewaltige Aurcht vor dem Baver und nannten ihn gewöhnlich "ben blauen Ronia."

Run waren faft alle Stabte und Besitzungen wieber in ber Gewalt ber Sieger. Rur Gerbiens Sauptftabt, Belgrab, am Busammenfluffe ber Donau und Sau widerstand noch. In diese Festung hatte fich ber Großweffir geworfen und fie mit Ballen und Mauern

umgurtet, fo baß fie unbezwingbar ichien.

Ein heer von 60,000 Mann, worunter Defterreicher, Bayern und andere Reichstruppen, bazu eine Menge Freiwilliger aus allen Landern zogen vor Belgrad, und an ber Spite bieser großen Schaaren ber fürftliche Seld von Bavern als alleiniger Befehlshaber. 6. September 1688 begann ber Angriff. Emanuel leitete felbft Belagerung und Sturm, focht überall, von seinen bebergten Bapern umgeben, perfonlich mit und ftand immer an ben gefährlichften Boften. Go war er mit ben Seinigen über Schutt und Stein vorgebrungen, als ploblich ein tiefer Graben, hinter welchem bewaffnete Turken lanerten, bes Kühnen Schritte hemmte. Berlegen schwankten hier bie Muthigsten. Aber Emanuel schwang ben Degen und mit dem Ruse: "Bayern, mir nach!" sprang er in bie gefährliche Tiese. Blind für die Gefahr, von dem Hebenmuthe ihres Anführers begeistert, folgten die Bayern. Nach heftiger Gegenwehr der Türken hatten sie die Pallisaden durchbrochen; Maximilian war der erste auf den Wällen der Stadt und nahm mit siegender Hand die Hauptsahne der Türken hinweg, die noch heute in der Kathedrale Münchens aussackteckt ist.

Durch die Eroberung Belgrads war das letzte Bollwerk der os= manischen Macht gefallen und der seit langen Jahrhunderten so ge= fürchtete Feind der Christenheit in seine Grenzen zurückgedrängt. Die Türkenkriege dauerten indeß — jedoch ohne weitere Theilnahme Baperns

- noch bis 1699 fort.

Mit Ruhm bebeckt kehrte Mar Emanuel heim ins Baterland. Die Lorbeeren, die er errungen, mußte er mit bittern Opfern bezahsten. In fernen Schlachtgefilden lagen 30,000 erichlagene Bayern, die treu und helbenmuthig mit ihrem Fürsten gestritten; in der Heimath fand er durch die ungeheuren Kriegekoften den väterlichen Schamansgezehrt, und von der Macht, für welche er gekampft und geblutet, war keine Bergeltung zu hoffen. (Nach G. Ib. Rubbart.)

Der beutiche Kaiser Carl VI., welcher von 1711 bis 1740 regierte, hatte bloß eine Tochter, Maria Theresia, und binterließ berselben durch sein Erdseselbe pragmatische Cantlion genannt; seine sammtichen Länder. Kaum hatte aber Marie Theresia die Regierung angetreten, so traten mehrere Fürsten mit Ansprüchen auf, worauf der österreichische Erbssolgerrieg entstand. Besonvers machte Kursuns der österreichische Erbssolgerrieg entstand. Besonvers den unt untere Fürsten mit Ansprüchen auf, worauf der österreichische Erbssolgerrieg entstand. Besonvers des Kaisers Josephs I. zur Gemablin hatte, Ansprüche auf österreichische Länder und Friesdrich II., König von Preußen, wollte Schlessen. Aus den Ansprüchen des Leiteren gingen 3 Kriege hervor, welche die schlessischen Kriege heißen; der erste war von 1740 — 42, der zweite von 1744 — 45 und der dritte von 1756 bis 1763, welcher auch der siebenjährige Krieg beißt. Kursürst Garl Albrecht nahm Brag weg, ließ sich als König von Böhmen huldigen und wurde 1742 als Garl VII. zum deutschen Kaiser erwählt. Er siar 1745 zu München. Sein Nachsolger als Kursürst von Bayern war sein Sohn Mar Joseph, von welchem das solgende Stück handelt. Kriedrich II. oder der Große ist dem Bolf unter dem Namen "der alte Fried" betannt; von ihm handeln einige der darust solgenden Lessesiate

#### 31. May Josephs III.. Aurfürsten von Babern Berzensaute.

Kurfürst Max Joseph III., ber Sohn und Nachsolger bes Kurfürsten Carl Albrecht VI. von Bayern, ber im Jahre 1745 zur Regierung über Bayern kam, war nach Geist und Herz einer ber edelsten und besten Fürsten des Jahrhunderts. Beim Antritte seiner Regierung waren durch Krieg die öfsentlichen Kassen leer, die Unterthance verarmt, die Quellen des Reichthums versiegt. Dieser allgemeine Rothstand betrübte den guten Fürsten sehr; er verminderte Hossikaat und Militär, schafste alle kosstveren Bergnügungen ab, lebte selber so

einfach und prunklos, wie ein Privatmann, verwendete die Einnahmen so sparsam, als möglich, verringerte die Ausgaben bedeutend und traf zur allmählichen Tilgung der Landesschuld zweckmäßige Waßzregeln. Er sorgte für Neugestaltung der baverischen Gesegebung und wußte hierdurch Glück und Bohlsahrt des Vaterlandes segensreich zu befördern, bestätigte die Akademie der Wissenkaften und gab ihr auszedehnte Nechte und Freiheiten, gründete eine Walers und Zeichsnungs-Akademie zur Heranbildung junger Künstler und bewährte in allen seinen Handlungen großen Verstand und eine unermüdete Sorgfalt für des Landes Wohlsahrt.

An Herzensgüte glichen ihm Benige, die je auf fürstlichen Threnen saßen. Seine Unterthanen nannte er nur seine Kinder, diese ihn
den guten Bater Mar; Zedem stand sein liebevolles herz offen;
jede Bitte sand Gehör und, wenn er's vermochte, Gewährung; ungetröstet ging keiner von dannen. Wäre jede seiner Berordnungen
und Maßregeln so günftig in ihrem Ersolge gewesen, wie sie gut gemeint war, dann wurde Bayern unter ihm auf weiten Zonen das
glicklichste Land geworden sein. Aber ein Unglück war, daß des Kurfürsten vortrefflicher Geist nicht auch in allen seinen Dienern waltete.
Selten ersuhr er den wahren Zustand des Bolkes, und manche herr-

fchende Roth und Bebrudung blieb ihm forgfaltig verhehlt.

Einst löste ein trauriges Ereigniß ihm lange verborgene Geheimnisse. Um hohe Preise war fast alles Setreide in fremdes Land gegangen, im eigenen dadurch Mangel geworden (1770 und 1771).
Hagenweise sammelte sich das Bolk in München und schrie um Brod.
Fragte Maximilian seine Umgebung, was das Gedränge vor den.
Bäckerläden bedeute, so berichtete man ihm, der Ungestim des Pöbels sei daran Schuld. Alls er aber eines Morgens aus der Messe
vom Herzogsspital zurücklam, umringte ihn ein Hause bleicher und
abgezehrter Menschen und rief weinend und mit ausgehobenen Handen: "Brod, gnädigster Herr, wir müssen verhungern!" Mit Entseinen vernahm der Kurfürst die Schilderung der allgemeinen Roth.
Er gab den Bittenden sogleich all sein Geld, das er bei sich hatte
und sprach voll innigen Mitleids: "Weine Kinder! Wie jammert
ihr mich! Ihr sollt Brod bekommen und nicht Hungers sterden!"

ihr mich! Ihr sollt Brod bekommen und nicht Hungers sterben!"
War Joseph hielt getreu, was er den Flehenden versprochen. Was in den Kornspeichern noch an Getreide zu finden war, wurde sogleich vertheilt. Dann ließ der Kurfürst gegen 15,000 Scheffel Getreide aus Italien bringen und opferte in edler Großmuth über Williamen Gulden, um iseinen hungernden Unterthanen Brod

zu geben.

Das Andenken großer Fürsten verherrlichen gewöhnlich große Denkmäler von Stein und Erz; aber das schönste und dauernoste ist, das sie durch solche Handlungen in den Herzen ihrer Boker sich sels ber erbauen. (Nach G. Th. Rubhart.)

32. Der alte Fris.

Bon ben Ronigen ber neueren Zeit ift taum einer im In- und Auslande, bei Soben und Riedrigen, fo befannt geworden, als ber Ronig von Preugen, Friedrich ber Zweite, auch ber Große, bei feinen Solbaten aber ber alte Frit genannt. Das tam baber, weil er ein ganger Mann mar, ber Ropf und herz auf bem rechten Fleck fiten hatte und nicht zu ftolz mar, einen Jeben, auch ben Geringften an-Freilich war er auch nicht von Fehlern frei, namentlich tadelt man an ihm, bag er fich gleichgultig gegen die Religion bewies. Was er im Kriege, besonders in dem flebenjährigen geleiftet hat, wie er fich gegen einen fechemal ftarteren Feind unerschrocken herumschlug und meiftens siegte, bas lagt sich in ber Rurge nicht ergablen; benn es waren ber Schlachten gar viele, und Friedrich ftand bald in Preu-Ben gegen bie Ruffen, balb in Bohmen und Schlefien gegen bie Desterreicher, balb in Sachsen gegen die Frangosen, die übrigen Feinde noch gar nicht gerechnet. Wenn man von biefen Kriegs= thaten bes alten Brit ergablen wollte, bann mußte man auch von feinen helbenmuthigen Generalen Melbung thun, von dem unerschrockenen Feldmarfchall Schwerin, ber mit ber fahne in ber Sand feine Solbaten gegen bie Feinde führte, aber von einer Rartatichentugel niebergeriffen murbe; von bem alten Sufarenanführer Ziethen, welcher fich mit bem Schreiben nicht gerne abgab, aber besto tapferer in bie Feinbe einhieb, gleichwohl aber in ber größten Roth auf Gott vertraute; auch von bem ruftigen Ruraffier-General Seiblit, welcher bas frangösische Heer in ber Schlacht bei Rogbach fast allein auseinander sprengte und in Gotha einst bie frangofischen Mittagstafeln noch ge-beckt und mit warmen Speisen besetzt fanb. Diese uub gar viele andere Belben halfen bem Ronig Friedrich feine Schlachten gewinnen, ober, wenn er eine verloren hatte, sich aus der Berlegenheit wieder berausziehen. Defchalb behandelte er fie als feine Freunde. Allein ber alte Frit war nicht nur ein tuchtiger Golbat; er war auch ein Konig für ben Frieden; er achtete bie Gelehrten und Runftler; er las Biel und hat felbft Bucher gefchrieben, und in allen feinen Freiftunden unterhielt er fich mit ber Flote. Dazu liebte er bie Gerechtigkeit und konnte auch Wiberfpruch ertragen, wenn berfelbe anders begrundet mar. Denn er war felbit in die Stunden ber Leiben gegangen, batte in feiner Jugend viel Hartes von seinem Bater erbulben muffen und ware beinahe am Leben gestraft worben, weil er einmal besertiren wollte.

#### 33. Friedrich II. und der dankbare Sohn Kurzhagen.

In dem Regimente des berühmten Generals v. Ziethen, der von Friedrich dem Grossen hochgeehrt wurde, stand auch ein Rittmeister, mit Namen Kurzhagen. Er war klug, tapfer und hatte ein kindliches Gemüth. Seine Eltern waren arme Leute im Mecklenburgischen. Mit dem Verdienstorden auf der Brust, rückte er nach Beendigung des siebenjährigen Krieges in Parchim ein.

Die Eltern waren von ihrem Dörschen nach der Stadt gekommen, um ihren Sohn nach Jahren wieder zu sehen, und erwarteten ihn auf dem Markt. Wie er sie erkannte, sprang er rasch vom Pserde und umarmte sie unter Freudenthränen. Bald darauf mussten sie zu ihm ziehen und assen alle Zeit mit an seinem Tische, auch wenn er vornehme Gäste hatte.

Einst spottete ein Offizier darüber, dass Bauern bei einem Rittmeister zu Tische sassen. "Wie sollte ich nicht die ersten Wohlthäter meines Lebens dankbar achten!" war seine Antwort. "Ehe ich des Königs Rittmeister wurde, war ich ihr Kind."

Der brave General v. Ziethen hörte von diesem Vorfalle und bat sich selbst nach einiger Zeit mit mehreren Vornehmen bei dem Rittmeister zu Gaste. Die Eltern des Letztern wünschten diesmal selbst, nicht am Tische zu erscheinen, weil sie sich verlegen fühlen wirden. Als man sich setzen wollte, fragte der General: "Aber Kurzhagen, wo sind Ihre Eltern? Ich denke, sie essen mit Ihnen an einem Tische." Der Rittmeister lächelte und wusste nicht sogleich zu antworten. Da stand Ziethen auf und holte die Eltern selbst herbei; sie mussten sich rechts und links an seiner Seite setzen, und er unterhielt sich mit ihnen auf's freundlichste. Als man anfing, Gesundheiten auszubringen, nahm er sein Glas, stand auf und sprach: "Meine Herren, es gilt dem Wohlergehen dieser braven Eltern eines verdienstvollen Sohnes, der es beweist, dass ein dankbarer Sohn mehr werth ist, als ein hochmüthiger Rittmeister!" Später fand der General Gelegenheit, dem Könige von der kindlichen Achtung zu erzählen, welche der Rittmeister seinen Eltern erwies, und Friedrich II, freute sich sehr darüber. Als Kurzhagen einst nach Berlin kam, wurde er zur königlichen Tafel gezogen. "Hör Er, Rittmeister," fragte der König, um seine Gesinnung zu erforschen, von welchem Hause stammt er denn eigentlich? Wer sind seine Eltern?" "Ew. Majestät" antwortete Kurzhagen ohne Verlegenheit, "ich stamme aus einer Bauernhütte, und meine Eltern sind Bauersleute, mit denen ich das Glück theile, was ich Ew. Majestät verdanke."

"So ist's recht", sagte der König erfreut; "wer seine Eltern achtet, der ist ein ehrenwerther Mann; wer sie geringschätzt, verdient nicht geboren zu sein." Ephesser 6, Vers 2: Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheissung hat.

# 34. Die Schildwache und ber Ronig.

Bei einer Revue um Stargard in Pommern ging Friedrich ber Große eines Abends in das Lager der dort bivouafirenden Truppen. Gleich beim Eintritte in dasselbe fiel ihm ein junger Soldat auf, der

Schildwache ftanb. Er naberte fich ihm und fragte: "Wie lange haft bu gebient ?"

Solbat. Dreigehn Jahr.

Ronig. Wie alt bift bu benn ?

Solbat. Reunzehn Jahr. König. Und bu willft f Und bu willft ichon breigehn Jahr gebient haben?

Wie ift bas möglich?

Ja, funf Jahr habe ich als Ganfejunge, hernach Golbat. feche Rabre ale Ochsenjunge gedient, und bann bin ich vor zwei Rabren unter bas Bolt gefommen.

Der Ronig lachelte über biefe unbefangene Ginfalt bes Burichen, und ba aus beffen Tafche bas Deunbftuck einer Tabakspfeife beraus-

fab, fo fragte er ibn : "Warum ranchft bu nicht?"

Soldat. Ich rauche wohl; aber unfer herr hauptmann hat's perboten.

Ronig. Wenn bu Appetit baft, fo ftopfe bir immer eine Pfeife. Solbat. Das barf ich nicht.

Ronia. Thu's nur auf meine Berantwortung.

Solbat. Es geht nicht.

Ronig. Beift bu benn nicht, wer ich bin?

3, wie follt' ich es benn nicht miffen? Er ift ber Golbat. Ronig.

Konig. Run ich erlaube es bir.

Solbat. Das ift schon gut; aber ber herr hauptmann will's

boch nicht haben.

Den Konig beluftigte biefe Unterrebung, und er beftand barauf, bag ber Buriche feine Pfeife aus ber Tafche nehmen, fie ftopfen, fich Feuer anschlagen und rauchen mußte. "Richt mahr, im Freien schmedt ein Pfeifchen am Beften?" fagte ber Ronig und fette nun feinen Weg fort bis zur Lagerwache. Der bortstehende Solbat rief: "Beraus!" Die Wache trat in's Gewehr, und ber Konig naberte fich bem macht= habenden Offizier mit den Worten: "Dort oben am Gingange bes Lagers habe ich eine Schildmache mit ber brennenben Bfeife im Dund gefeben; man laffe ben Burichen fogleich ablofen und berbringen!"

Es gefchah. Der Urreftant murbe vorgeführt, und ber Offigier fuhr ibn mit rafchen Borten an : "Wie hat er fich unterfteben tonnen, auf einem Poften zu rauchen? Ihn foll ja - - - " Worten nahete fich ber Bursche bem Könige, flopfte ihm treubergig auf bie Schulter und fagte: "Da, fieht er wohl, hab ich nicht Recht gehabt? Run friegen wir alle beibe ben Buckel voll Brugel."

(Der ergablenbe Sausfreunb.)

#### 35. Der alte General.

Der alte General Ziethen fpeifte einft mit mehreren vornehmen herren beim Konig, Friedrich bem Großen, von Breugen. Bornehme herren sitzen in ber Regel lang am Tische, indem sie viel babei sprechen. Der General, ein Greis von 80 Jahren, schlief während des Gesprächs ein. Ginige der anwesenden herren lächelten und wollten sich über ihn lustig machen; allein der König verbot es mit einem ernstlichen Gesicht, indem er sagte: "Lasset und leise reden, damit wir ihn nicht stören; er hat lange genug für und gewacht."

(Aus Ledensbilder II.)

Bietben (hans Joachim), preußischer General ber Cavallerie, geb. 18. Mai 1699 auf bem väterlichen Gute in ber Grafschaft Rupin, batte zuerst als Mislitär mancherlei wibrige Begebnisse zu bestehen und zeichnete sich in ben schlesichen Rriegen so aus, baß ihn Friedrich II. zum General ber Cavallerie erhob. Bon seinem Könige gesteht und geachtet und von Allen, die in kannten, innigst verehrt, starb er 1786 zu Berlin.

# 36. (37) Das gute Beilmittel.

Raifer Joseph in Wien war ein weiser und wohlthatiger Monarch, wie Jebermann weiß; aber nicht alle Leute wissen, wie er einmal ber Doctor gewesen ift und eine arme Frau geheilt hat. Gine arme franke Frau fagte zu ihrem Bublein: "Kind, hol' mir einen Doctor; fonft tann ich's nimmer aushalten bor Schmerzen." Das Bublein lief jum erften Doctor und jum zweiten; aber feiner wollte fommen; benn in Wien toftet ein Gang zu einem Rranten einen Gulben, und ber arme Knabe hatte Nichts als Thranen, bie wohl im himmel für gute Munge gelten, aber nicht bei allen Leuten auf ber Erbe. er aber zum britten Doctor auf bem Wege mar, fuhr langfam ber Raiser in einer offenen Rutsche an ihm vorbei. Der Knabe hielt ihn wohl für einen reichen Herrn, obgleich er nicht wußte, daß es ber Kaifer sei, und bachte: Ich will's versuchen. "Gnädiger Herr", sagte er, "wolltet Ihr mir nicht einen Gulben ichenten? Geib fo barmherzig!" Der Raifer bachte: Der fagt's furz und bentt, wenn ich ben Gulben auf einmal bekomme; so brauch ich nicht sechzigmal um ben Kreuzer zu betteln. "Thuts ein Zwanziger nicht auch?" fragte ihn ber Raifer. Das Bublein fagte: "Rein!" und offenbarte ihm, wozu er bas Gelb benöthigt mare.

Also gab ihm ber Kaifer ben Gulben und ließ genau von ihm beschreiben, wie seine Mutter heiße und wo sie wohne; und während das Büblein zum britten Doctor springt, und die kranke Fran dasheim betet, der liebe Gott wolle sie doch nicht verlassen, fährt der Kaiser zu ihrer Wohnung und verhüllt sich ein wenig in seinen Mantel, also, daß ihn nicht recht erkennen konnte, wer ihn nicht genau ansah. Als er aber zu der kranken Frau in ihr Stübchen kam — meint sie, es sei der Doctor und erzählt ihm ihren Umstand, und wie sie noch so arm dabei sei und sich pflegen könne.

Der Kaifer sagte: "Ich will euch benn jetzt ein Recept verschreiben", und sie sagte ihm, wo des Bubleins Schreibzeug ist. Also schrieb er bas Recept und belehrte die Frau, in welche Apothete sie es schicken musse, wenn bas Kind heim komme, und legte es auf den Tisch. Als er aber kaum eine Minute sort war, kam der rechte Doctor auch. Die Frau verwunderte sich nicht wenig, als sie hörte, er sei auch der Doctor, und entschuldigte sich, es sei schon einer da gewesen und habe ihr Etwas verordnet, und sie habe nur auf ihr Büblein gewartet. Als aber der Doctor das Recept in die Hand nahm und sehen wollte, wer dei ihr gewesen sei und was für einen Trank oder was für Billen er ihr verordnet habe, erstaunte er nicht wenig und sagte zu ihr: "Frau, ihr seid einem guten Arzt in die Hände gesallen; denn er hat euch fünsundzwanzig Dublonen verordnet beim Zahlamte zu erheben, und unten dran sieht: Joseph, wenn ihr ihn kennt. Eine solche Arznei hätte ich euch nicht verschreiben können."

Da that die Fran einen Blick gen himmel und konnte Nichts sagen vor Dankbarkeit und Rührung, und das Geld wurde hernach richtig und ohne Anstand von dem Zahsamte ausgezahlt, und der Doctor verordnete ihr einen Trank. Durch die gute Arznei und durch die gute Pflege, die sie sich jeht verschaffen konnte, stand sie in wenig Tagen wieder auf gesunden Beinen. Also hat der Doctor die kranke Krau geheilt und der Kaiser die Arme aus der Noth gerettet.

Raiser Joseph II. war ber Sohn ber Raiserin Maria Theresia und regierte von 1765 bis 1790 als ein aufgeklärter und menschenfreundlicher Fürst. Er wollte alle Anstalten in seinem Staate verbessern, ging in seinen Verbesserungsplanen aber zu rasch zu Werke; darum versehlte er auch seine guten Absichten. hierüber tief gebeugt, start er schon in seinem 49. Lebensjahre (1790). Um diese Zeit (1789) waren in bem benachbarten Frankreich große Unruhen ausgebrochen; die Pranzosen empörten sich gegen ihren König, stürzten die bisherigen Einrichtungen im Staate um und wollten eine ganz neue Ordnung herstellen. Man nennt diese Begebenbeit die französsische Revolution. Aus berselben gingen viele langwierige und blutige Kriege auch in unserm beutschen Baterlande hervor. Weil die deutschen Wölfer nicht zusammen hielten, so wurden sie von den Franzosen überwältigt, und Deutschand au unter französsische Serrschaft. Endlich aber erwachten die Deutschen aus ihrem Schlummer und jagten die Franzosen, freilich nur nach hartem Kampse zum Lande hinaus.

#### 37. (38.) Der Kaiser Franz.

Wenige fürstliche Familien in ganz Deutschland sind so beliebt bei dem Volke, als die kaiserlich österreichische; wenige zeigen aber auch so viel Herablassung und nehmen an Freuden und Leiden der Bevölkerung so innigen Antheil. In Wien ist man gewohnt, den Erzherzogen, (so heissen die kaiserlichen Prinzen), auf Spaziergängen zu begegnen, und bei allgemeinen Lustbarkeiten fehlen sie gewiss nicht.

Schon die Kaiserin Maria Theresia hat dieses schöne Verhältniss eingeführt; der Kaiser Joseph hat es noch weiter ausgedehnt, und der verstorbene Kaiser Franz galt bei seinen Lebzeiten als ein Vater des Volkes und wird noch als solcher verehrt. Dass er diesen Ruhm verdient, beweist das nachstehende Gedicht: "Des Armen Leichenbegängniss"; dass das Volk aber Gut und Blut für ihn liess, das andere: "Andreas Hofer."

# 38. (39.) Des Armen Leichenbegangniß.

Es schleicht ein Wagen schwarz und schwer zum Friedhof bin; Doch weint tein Muge hinterber im großen Wien. "Wer ift ber Bilger, ben gur Ruh man fo verbannt?" "Gin Armer." - "Wem gehört er gu?" - "Ift unbefannt." Doch Giner fieht's; es jammert ibn bes armen Mann's, Mur Giner aus bem weiten Wien, ber Raifer Frang. Er folgt ber Leiche frommen Schritts und betet leis: "herr nimm ihn auf in beinen Gip, ben armen Greis!" Und als das Bolt ben Raifer fah im Trauerschritt: Da ftromt's bergu bon fern und nah und betet mit. So wuche und wuche ber Trauerzug bes armen Manns, Und jedes Berg in Chrfurcht schlug für Raiser Frang.

# 39 (40.) Andreas Sofer.

Bu Mantua in Banben Der treue Sofer mar; In Mantua zum Tode Führt ihn ber Feinde Schaar; Es blutete ber Brüber Berg, Ganz Deutschland, ach! in Schmach und Schmerz,

Mit ihm bas Land Throl.

Die Banbe auf bem Ruden Der Sandwirth Hofer ging Mit rubig feften Schritten; Ihm ichien ber Tob gering, Der Tob, ben er fo manchesmal Bom Jelberg geschickt ins Thal Im beil'gen Land Tyrol.

Doch als aus Rertergittern Im festen Mantua Die treuen Baffenbrüber Die Band' er ftreden fah: Da rief er laut: "Gott fei mit euch, Mit bem verrath'nen beutschen Reich Und mit bem Land Throl!"

Dem Tambour will ber Wirbel Richt unterm Schlägel vor, Als nun ber Sandwirth Hofer Schritt burch bas finftere Thor; Der Sandwirth noch in Banden frei, Dort stand er fest auf ber Baftei, Der Mann vom Land Tyrol!

Dort foll er nieberknieen; Er fprach : "Das thu' ich nit! Will fterben, wie ich ftebe, Will fterben, wie ich ftritt, So wie ich fteh auf biefer Schang! Go leb mein guter Raifer Frang, Mit ihm bas Land Tyrol!"

Und von ber Sand bie Binbe Nimmt ihm ber Kerporal, Und Sandwirth Sofer betet Allhier zum letten Mal; Dann ruft er: "Run fo trefft mich

recht! Gebt Feuer! - Ad, wie ichießt ihr falledit! Abe mein Land Throl!"

(Mosen.)

Unbreas hofer, Candwirth in Bageper, murbe geboren 1765, führte feine Landoleute 1809 gegen bie Frangofen an, ba fie nach Tyrol gefommen waren. Da er mit feinen Leuten ber lebermacht unterlag, jog er fich in eine einjame Sennhütte auf ben Schneealpen zurud. Aber burch Berrath wurde er von ben Frangofen gefangen genommen, nach Mantua in Italien geführt und erschoffen. (20. Februar 1810.)

# 40. (41.) Baterlandsliebe.

In bem schweren Kriege, welchen Oesterreich 1792 und in ben folgenden Jahren gegen Frankreich führte, wurden dem Kaiser Franz, dem Zweiten, viele freiwillige Geschenke von seinen treuen Unterthannen zugestellt, damit er sie zur Bertheidigung des Baterlandes verwende. Aber besonders anziehend ist solgendes Beispiel davon.

Im Jahre 1793 kam ein schlichter Bauer auf die Hosburg und verlangte, den Kaiser zu sprechen. Es war eine schöne Eigenschaft bieses edlen Fürsten, daß er auch die Geringsten seiner Unterthanen freundlich vor sich ließ. Der Bauer wurde also vorgeführt. "Ich bringe auch Eiwas," sagte er, und legte einen Beutel mit tausend Gulden auf den Tisch. Der Kaiser staunte über das ansehnliche Gesichent, das von einem so unansehnlichen Manne auf solche einsache Weise gegeben wurde.

"Die heißt en, und wo bift bu her?" sagte er gutig. "Das soll Riemand wissen," antwortete ber Bauer turg, und bamit ging

er fort.

Den Kaiser vergnügte biese Einfalt und Anspruchlosigkeit. Er schickte eilig Leute nach, die den Bauern nochmals um Namen und Wohnort fragen sollten.

Aber der Bauer antwortete lachend: "Meint ihr, daß ich es euch

fagen werde, ba ich es bem Raifer nicht gefagt habe ?"

(Buftfuchen-Blangow.)

Raifer Franz II. regierte als beutscher Raifer von 1792 bis 1806. Im levtern Jahre (1806) sifftete Napoleon ben Rheinbund, burch welchen alle Fürsten im sudwestlichen Deutschald vom bisherigen Reichsverbande sich nennten und zu bessen Protettor (Beschützer) sich Napoleon ertlätte. Da konnte Kaifer Franz die beutsche Krone nicht mehr behalten; benn es gab kein beutsches Reich mehr. Er subrite also von dieser Zeit an, als Franz I., nur ben Titel eines Ervkaisers von Desterreich. So enbete bas ehrwürdige beutsch zrömische Reich, welches Carl ber Große im Jahre 800 stiftet, nach einer Dauer von 1006 Jahren. Bon Carl bis auf Franz II. regierten 56 Kaiser.

# 41. (42.) Friedrich Wilhelms III. Mäßigkeit und Mäßigung.

Als König Friedrich Wilhelm III. noch ein Knade von 10 Jahren war, brachte eines Tages im Monat Jamar dei strenger Kälte
ein Gärtnerdursche ein Körbehen mit schönen reisen, im Treibhause
gezogenen Kirschen. Beim Anblick freute sich der junge Prinz und
wünschte die in dieser Jahreszeit seltene Frucht zu genießen. Als
ihm aber bemerklich gemacht wurde, daß die Kirschen 5 Thaler koften
sollten, fragte er verwindert: "Wie, jur eine Hand voll Kirschen
fünf Thaler?" und brehte sich dann fest um mit den entschiedenen

Worten: "Ich mag und will sie nicht!" — Balb darauf ließ sich ein Bürger und Schuhmachermeister aus Potsdam melden; dem Kronsprinzen wurde reserirt: "der arme Mann sei lange am Nervensieber elend und krant gewesen und dadurch herabgekommen in seinem Beruse, und so bedürse er, um wieder beginnen zu können, zum Lederankaus zwanzig Thaler, die er nicht hätte, und um welche er in seiner grossen Noth den Kronprinzen, als um ein gnädiges Geschent bäte." — "Wie viel habe ich noch in der Casse?" fragte mit dem sichtbaren Ausdrucke des Mitleids der Kronprinz. Als ihm sein Kammerdiener antwortete: "fünfzig Thaler," befahl er, dem armen Manne die gewünschten zwanzig Thaler in seinem Kamen zu geben, und damit Slück zu wünschen. Erfreut und tiesgerührt entpsing der Handwerter biese Gabe mit dem Bunsche, der Königlichen Hoheit seinen Dante bei Morten zurück: "If gar nicht nöthig, würde den armen Mann nur beschämen."

Friedrich Wilhelm III. regierte als König von Preußen von 1797 — 1840. Er durchlebte den ganzen französsichen Krieg von 1789 — 1815 und verlor im Telister Frieden, der den preußischen Krieg win Napoleon in den Jahren 1806 und 1807 beendigte, die Hilte seiner Länder mit 5 Millionen Einwohnern. Als aber Napoleon gegen das Ende des Jahres 1812 aus Rußland durch Feuer, Kälte und russische Wassen worden war, erließ König Wilhelm III. von Preußen einen Aufrus an sein treues Volk und erleide die Freide, das Deutschlacht der Leidzig vom 16. — 18. October 1813 von der tranzössischen Herrschaft befreit, und Preußen hernach noch zu einer größern Wacht erhoden wurde, als es vorher war. Friedrich Wilhelm III. starb 1840.

#### 42. (43.) Blucher am Mhein.

Die Heere blieben am Rheine steh'n; Soll man hinein nach Frankreich geh'n?
Man bachte hin und wieder nach;
Allein der alte Blücher sprach:
"Generalkarte her!
Nach Frankreich geh'n ist nicht so schwer.
Bo steht der Feind?" — ""Der Feind? — bahier.""
"Den Finger braus! ben schlagen wir!
Bo liegt Paris?" — ""Paris? — bahier!""
"Den Finger braus; bas nehmen wir!
Nun schlagt die Brücken über'n Rhein;
Ich benke der Champagnerwein
Bird, wo er wächst, am besten sein!"
(Kepisch.)

Blücher, geboren zu Rostod in Medsenburg, trat früh unter bas Militär, socht in ben französsigen Kriegen als preußischer Offizier tapfer für Deutschlands Bobl, wurde General und Feldmarschall und erward sich als solcher, besonders in dem Befreiungskriege von 1813—15, großen Ruhm. Er besiegte die Franzosen an der Kasbach (Fluß in Schlessen), half die Schlacht bei Lerzig (16. bis 8. Oct. 1813) gegen sie gewinnen, ersocht noch viele andere Siege über sie und zwang Paris, die hauptstadt Frankreichs, sich zu ergeben. Wegen feiner eigen-

thumlichen Schnelligfeit und ber besondern Art feiner Angriffe hat er von ben Ruffen ben Beinamen "Marichall Borwarts" erbalten, welche Benennung von nun an fein Ehrenname im gangen beutichen Bolfe war. Blucher flarb 1819 auf feinem Gute in Schleften.

#### 43. (44.) Die Theuerfahre 1816 und 1817.

Der Frühling bes Jahres 1816 kundigte sich mit heftigen Regengussen an, welche mit schauerlichen Gewittern und Hagel bei empsindsicher Kälte ben ganzen Sommer hindurch fortdauerten. Diese ungünstige Witterung hatte zur Folge, daß fast kein Gewächs der Stoe zu seiner völligen Reise gelangte, und dazu kam noch, daß wes gen des frühe fallenden Schneces viele Früchte nicht einmal eingeheimst werden konnten. Das Getreide war kens und mehlarm und hatte keine nährende Kraft; die Rautosseln, die Hauptnahrung der ärmeren Leute, schlugen auf nie erhörte Weise sehl; die Futterkräuter, von der Rässe verdorben, gaben auch dem Vieh schlechte und sogar schädeliche Rahrung. Das Vieh wurde deswegen mager und häusig krank, und bald hatte man auch kein gutes Fleisch mehr.

So stieg in kurzer Zeit das Elend zu einer furchtbaren Hohe; eine unerhörte Theuerung aller Lebensmittel trat ein. Mit Brod von Kleie und Mehlstaub, oft sogar mit gemahlenem Stroh und Sagspänen vermischt, waren die Armen noch sehr zufrieden; sie nahmen

ibre Buflucht gu Gras, Rlee, Burgeln und Beu.

Die Menichen wandelten wie Leichen umber; haufen von Kinsbern schrieen nach Brod. Biele raffte der langsame Hungertod hinsweg. Die Berzweislung trieb manchen ehrlichen Hausvater zum Diebsstahl. Die Regierungen thaten, was sie tonnten, um dem Jammer zu steuern. Eine ernste Sperre verhinderte jede Aussuhr von Lebensmitteln; es wurde viel Getreide herbeigeschafit, und sammt den auf den öffentlichen Fruchtfästen noch vorräthigen Früchten zu herabgessetzen Preisen verfaust; es wurde dem Wucher Einhalt gethan; alle Privatvorrathe von Getreide wurden in Beschlag genommen; auch sorgte man für Bestellung der Saatselder so gut als möglich.

Bum Glude seite Gott selbst balb ber Noth ein Ziel; bie reiche liche Ernte bes Jahres 1817 half bem Mangel ab. Mit welchen Dankgefühlen alle Herzen erfüllt waren, als ber erste Erntewagen unter bem Gesante ber Gloden, bem Lobgesang ber Kinder und von allen Einwohnern begleitet, mit Kranzen geschmuckt, einzog, bas wifs sen biesenigen wohl, welchen jene Nothzeit noch im Andenken lebt.

(Rach &. Bölter.)

#### 44. (45.) Maximilian I., König von Bayern.

Bei einem Lufenthalte bes verstorbenen Königs Maximilian I. in Nürnberg, war der Zudrang derer, die ihn sehen wollten, ungesmein groß. Ein Mann betlagte sich so laut darüber, daß er den König nicht sehen könne, daß Max es hörte und befahl, man möchte den Mann durchlassen. — Es dauerte nicht lange, so erschien ein

Beinifd u. Lubwig; ameites Sprache u. Lefebuch. 5. Auft.

berber Bauer, ber nach seiner Art fich zu verbeugen suchte und - unter ber Thure ftebend, ben Konig von oben bis unten aufmertfam be-"Run fo trete naber", bob ber Monarch gutig an, -"und fage mir, warum bu braugen fo arg raifonnirteft!" - "Ja", autwortete ber Bauer, "nichts fur ungut, herr Konig! 3ch hab' cben noch nie einen Konig gesehen, und weil ich gedacht hab', die Stadtleut' konnen fo einen herrn ofter feben, fo war ich ärgerlich barüber, baß man mir nicht Blat maden wollte." Der gutige Monarch munterte ihn nun auf, ihn ja recht zu betrachten, und fragte ihn zugleich nach Ramen und Beschäftigung. "Ich bin," antwortete ber Bauer, "mit Erlaubniß zu sagen, ein Hopfenbauer aus ber Gegend von Hersbruck." — "So, so" fuhr ber König fort, "und wie geht es bir sonst, lieber Sohn?" "Nun", sagte ber Bauer, "seitdem die Einquartierungen aufgebort haben, geht es uns Bauern ichon beffer; aber fie haben uns mader gurudgebracht." "Ja" — erwiderte ber gutige Mar, - "bas waren fchwere Zeiten fur uns Bapern; es ging mir auch nicht immer zum beften!" - "Das glaub ich auch" meinte ber Bauer und sette altflug bingu: "Der herr Konig wird halt auch viel Ginquartierung gehabt haben, nur bag man's anders genennt hat." Lachelnd bemertte ber Konig: "Du haft Recht, mein Lieber! Run fage mir, haft bu vielleicht einen Bunfch ober fonft ein Unliegen, bas ich erfüllen fann?" "Beil es gerade in einem bingeht", hob ber Landmann an, "so mocht' ich halt' die Fran auch sehen, wenn sie zu haus ist!" Da lachte ber König laut auf und feste die zufällig in bas Zimmer tretende Konigin von bem Bunfche bes naiven Unterthauen in Renutniß. Sulvvoll richtete diese einige Fragen an ben Dann und entfernte fich bann wieber. "Run", fragte ber Konig, "wie gefällt bir meine Frau?" "Es ist ein schones Beib," meinte ber Bauer, "und gar nicht ftolz!" Drauf nahm Bater Mar einen von den neuen Kroneuthalern, die zu verschiedenem Gebrauche auf einem Rebentische lagen, und fagte: "Damit bu ein Andenken an ben Tag haft, an welchem bu mit beinem Konig fprachft, fo bebe biefen Thaler auf; du faunft beinen Freunden und Rachbarn ihn zeigen und ihnen auch fagen, ihr Konig ließe fie fcon grußen." freut stedte ber Bauer sogleich ben Thaler ein, entfernte fich aber nicht, sondern gog ein ledernes Beutelein aus ber Taiche und ermi= berte: "Den Gruß will ich bestens ausrichten und eine Freud' bamit nach Sans bringen; aber Gie werben mir es nicht übel nehmen, herr Ronig, bag ich, Gott fei Dank, fo viel habe, als ich brauche, und von Niemand etwas geschentt mag. Den Thaler nehme ich schon; aber ich leg bafür wieder einen andern borthin!" Und bamit legte er einen Thaler, ben er unterdeffen aus feinem Beutelchen beraus= gefischt hatte, auf den Tisch und meinte babei, ber Berr Ronig werbe biefen schon einmal noch brauchen, ba er gar viel Leut' ernähren "Das ift mahr", sagte ber Konig, "ber Thaler wird ichon

noch seinen Herrn finden. Und nun leb' wohl, mein Lieber, und bente fleißig an beinen König!" Der Bauer verbeugte sich noch ein paarmal und nahm dann mit den Worten Abschied: "Abien, Herr König, ich wünsch' halt, daß Sie immersert gesund bleiben möchten; das ist doch die Hauptsache."

# 43, (46.) Wer ift ein größerer Berr.

Der König Mar von Bayern war seiner Zeit ein gar leutseliger Regent. Wenn man boch einmal burchaus schon auf bieser Welt selig sein will, so ist am besten leutselig; das ist besser, als redselig; benn dabei kommt nichts heraus, als eben ein Mund voll Wind. Also der König Mar kommt einmal auf ein Dorf und unterhält sich mit dem Schultheiß. "Wie geht's, wie steht's?" fragte er. "Königsliche Majestat, ich bin ein größerer Herr, als Sie", antwortete der Schultheiß. "Wie ist das zu verstehen?" "Ja, sehen Königliche Majestät, wenn Sie etwas besehlen, so geschicht's; ich nuß ader zehnmal besehlen, und wer mehr zu besehlen hat, ist ein größerer Herr."

König Mar merkte sich bas, und verschasste ben Anordnungen bes Schultheißen mehr Nachbruck. (B. Auerbach.)

#### 46. (47.) Des Ronigs Maximilian I. Staar.

Ber in Bayern gewesen ift, als Maximilian Joseph bas Land regierte, ober wer noch jest babin fommt, ber wird von biefem Ronige Bicles vernehmen, woran er fich freuen fann. Er mar aber auch recht die Freude und ber Sort feiner Unterthanen, und fie liebten ibn, wie Rinber ihren Bater lieben. Anch mar er jedem gugang= lich, und wer mit Thranen bes Rummers bei ihm eintrat, ber fam mit Thranen ber Dankbarkeit von ihm beraus; benn auch mo er mit Thaten nicht helfen tonnte, half er mit troftenben Worten, bie von bem Munde eines Konigs noch beffer zu Bergen gehen, als von Un= Fruh ichon und che er hoffen fonnte, irgend Etwas gu regie= ren außer bem Regimente, bas ihm ber Ronig von Frankreich an= vertraut hatte, galt er fur ben besten Mann im Lande und gemann bie Bergen Aller, die ihm nahe famen. Bas aber gar oft geschicht, baß, wenn Stand, Macht und Reichthum machft, bas Berg fich gusammenzieht, und wenn ber außere Menfch fich erhebt, ber imere niederfinkt: bas widerfuhr bem guten Max Joseph nicht; sein Herz blieb, wie es gewesen war, che die Krone sein Saupt schmuckte, und ber Strom menschlicher Gefühle ergoß fich bei ihm noch reicher, als zuvor, unter bem toniglichen Purpurmantel. Darum ift er nie in ein Saus getreten und nie in eine Stadt, ohne die Liebe ber Bewohner mit fich zu nehmen, und ce war die Luft und der Stolg feines Boltes, ihm Zeichen ber Liebe zu geben. Ich habe gesehen, wenn er von einer Reife ober fonft in die Saup fradt gurudtam und ber offene Bagen langfam burch bas Gebrange fuhr, bag Dianner

und Weiber geringen Standes burch die jubelnde Menge brachen, um bem Konige bie Sand zu reichen, und er teine gurudwies, wie hart fie auch war. Gern mischte er fich unerkannt und unbegleitet unter bas Landvolt und horte auf die Reben ber Leute und fragte fie aus; benn er wußte, bag er fo bie Bahrheit beffer erführe, als aus feilen Zeitungen, die Lob und Tabel nach den Launen ihrer Abnehmer ausstreuen. Dft, wenn er einsam ging und ein befanntes Ge= ficht von Beitem fab, rief er ibm ein freundliches Bort zu ober grußte mit ber Sand, und ber Begrußte fuhlte fich geehrt und ergablte es ben Seinigen wieber. Auch bas erfreute alle Bergen, bag er ein fo guter und liebevoller hausvater mar, feine Rinder immer gern um fich hatte, und fo baufig an ber Geite feiner Bemablin auf einsamen Spaziergangen in vertraulichem Befprache gesehen murbe. Sein Ausgang aus bem Leben war, wie er ihn felbft gewunscht Rur eine leife Ahnung von Unwohlsein ging vor ihm ber; aber Niemand mar beforgt, jo wenig als er felbst; tein Argt mard gerufen; tein Diener wachte bei ibm. Um Morgen, ba er nicht gur gewöhnlichen Fruhzeit aufftand und bet Diener ungerufen in bas Schlafzimmer trat, fant er ibn tobt, in berfelben Lage, die er beim Niederlegen genommen hatte, ohne ein Zeichen bes Schmerzes auf feinem Angesichte. Schlummernd war er burch bie bunfle Pforte bes Tobes gegangen. Die Befturzung bes Bolfes mar groß, die Trauer allgemein. Es war die Wehtlage verwaifter Kinder um einen geliebten Bater - ein aufrichtiger Schmerz tiefer Liebe; und jebe ber zahllosen Thranen, die aus vollen Bergen um ihn flogen, mar ein Opfer ber Dankbarkeit und ein stummes Lob bes unvergeklichen Ronigs.

Einige Zeit nach seinem Tobe wurde nebst vielen andern Dingen auch die Menagerie verkauft, die er in Nymphenburg gehalten batte: viele feltene Thiere mannigfaltiger Art, auch überseeische Bapageien und Staare. Bon ben lettern waren ichon alle verkauft; nur einer mar noch übrig, ber lette und von unscheinbarem Meußern. Still und mit ftruppigem Gefieber fag er auf ber Stange, ale ob er fich noch über ben Tob seines herrn betrübte, wie etwa ein alter Diener, wenn nach bem Tobe feiner Berrichaft bas hausgerathe fortgeschafft wird, unter dem er alt und grau geworden war, ftumm um= bergeht und fich gramt, bag er bas Alles überlebt. Als nun ber alte, unscheinbare Bogel unter ben Sammer tam, bot niemand barauf, und nachdem ihn ber Ausrufer brei = ober viermal angeboten hatte und Alles schwieg, murbe ber Rafig mit bem Staare in eine Ede bei Seite gefett und andere Dinge ausgerufen. Auf einmal schallt es aus ber Ece: "Max Joseph, Bater Max!" — Alle Kopfe wendeten fich um nach ber Seite bin, woher ber Ruf tam. "Wer ift's? Wer ruft?" fragten Biele; und ba Einer, ber bem Rafig gu-nachft ftand, sagte: "Es ift ber Staar, ber weggesett worden ift",

ba riefen Alle wie aus einem Munbe: "Den Staar, ben Staar ber!" Go tam ber uniceinbare Bogel mit einem Male zu Gbren. weil es eben Jebem vortam, als habe bie treue Liebe, bie er felbft im Bergen begte, burch ben Bogel eine Stimme betommen. Der Staar felbst aber, ba Alles um ihn ber lebendig murbe, und alle Unwesenden ihn liebtoften und lobten, wurde nun auch gang munter und rief in einem fort: "Mar Joseph! Bater Mer!" nicht, wie man ju fagen pflegt, als ob er bafur bezahlt murbe, fondern fo recht aus vollem herzen. Da wollte nun Jeber ben berebt geworbenen Bogel haben, und die Gebote jagten und überftiegen fich, fo bag mohl nie ein Staar fo theuer bezahlt worten ift. Und ber, welcher ihn ends lich erhielt, meinte, einen Sieg gewonnen ju haben, und trug ihn im Triumphe nach Saufe, und bie Undern beneibeten ihn. - Das war benn auch eine Leichenfeier von eigenthumlicher Art, und gewiß feine ber ichlechteften.

Marimilian Joseph I. war zuerst herzog von Zweibruden, erbte burch ben Tob bes Kurfürsten Carl Theobor 1799 Pfalg-Bapern und wurde 1806 jum Rönig ausgerufen. Er vereinigte unter seinem Scepter nicht allein die sämmt-lichen pfalg-baperischen Lande, sondern es wurde unter ihm mit dem baperischen Staate noch Franken und ein Theil von Schwaben verbunden. Er hat viele gute Anordnungen jum Bohle feiner Unterthanen gemacht und zeichnete fich burch Eins facheit, Milbe und Bohlthatigfeit aus. Er ftarb ben 13. Oftober 1825. Ihm folgte fein Cohn Ludwig I., Konig von Babern, welcher die Regierung 1848 an feinen Sohn Marimilian II. abtrat.\*)

# VI. Erzählungen, Gespräche, Jabeln, Gedichte etc. religiösen und moralischen Inhalts.

1. Gottes Größe.

Gin jebes Graslein lebret mich: Die groß ift Gott, wie klein bin ich! Gin jebes Biefenblumlein fpricht: Bergiß bes lieben Gottes nicht! Bas ich febe, ruft mir zu:

Gott, wie groß, wie gut bift bu! Erbe, Sonne, Mond und Sterne. Alles Rabe, alles Ferne Sat ein guter Gott gemacht; Ihm fei Lob und Dant gebracht. (Lebensbilber II.)

#### 2. Lerne Gott erkennen.

Gottes Ruf.

Bo bor ich Gottes Ruf? Borft bu bes Donners Allgewalt

Das weite Simmelefelb entlang, Und wieber mit geschwindem Bang

<sup>\*)</sup> Anmert. Für bie banerischen Schulen tann ale Anhang ju biefem Sprach = und Lefebuch gebraucht werben: Das Biffenswürdigfte aus ber Geographie und Geschichte Baperns, von G. F. Beinisch. 9te vermehrte und mit Rudficht auf die neuesten allerhöchten Bestimmungen, sowie mit Bezugnahme auf bie erfcbienenen 12 Bilber aus bem Leben baperifcher Fürften bearbeitete Auflage. Bamberg 1862. Berlag ber Buchner'ichen Buchhanblung.

Noch mächtiger aus Thal und Wald? Hörft du den Eturmwind, wie er faust. Daß die's im Herzen bangt und graust? Das ist ein Ruf vom lieden Gott: JerMenschen, macht mich nicht zum Spott; Un meinem Droben hört's und Schelten: Ich bin der Horer; ich fann vergetten.

Wo hör ich Gettes Muf? Gebenist bu an ben Krüblingshauch, Wie er burch alle Kluren gebt, Daß Zelb und Biese lauschend sieht Und jeder Baum und jeder Strauch? Das ift ein Muf von Gett dem herrn; Sie alle bören ihn so gern, Berikeben freudig, was er sprickt: Ihr Knospen, Büttben, kommt aus Licht! Der Bunter darf euch nicht mehr drücken; Ihr sollt mit Lust die Erde schmiden.

Wo hör ich Gottes Ruf? Einmal aus deinem Morgentraum; Bernabmft der Lag, nech Licht zu sehen, Bernabmft der wohl ein flüfterne? Wehen; Die zarten Blätter rübrt' es faum; Doch all der fleinen Bögel Schaar hat es verstanden wunderdar. Des Valers Ruf ist: Luf! erwacht! Borüber ift bie Schlummernacht. Da schitteln froh fie bas Gefieber Und jauchzen ihre Morgenlieber. —

Wo ber ich Gottes Ruf?
Kind siehest du die Bibet dort?
Das ist ein heilig ernstes Buch;
Da sichet Segen dern und Fluch;
Daraus rust Gottes wahres Wort,
Gibt jeht ein beiliges Gebot —
Bemadr's nud sieh den ewgen Tod! —
Jeht tröstet's bich mit Liebesmund
Und nacht die sein Erdarmen kund
Und jagt: Er selbst will die ertösen,
Der treue herr von allem Bösen.

Bo hör ich Gottes Auf?
O ruse du nur selbst ihn an Mit frommem Fleben und Gebet!
Antworten wird er früh und spät,
Ob's auch fein And'rer hören fann.
Doch du in beiner sillen Brust
Berninmst sein Aaterwort mit Lust,
Wie frei es warnt, zum Guten weist,
wie mild es tröstet und verheißt
Und rutt: O fomm, ich will dir Leben
Auf Erden und im himmel geben!
(W. Sev.)

#### Gott spricht zu uns durch das Gewissen und durch sein geoffenbartes Wort.

Was heisst das: "Wort Gottes"? fragte eines Tages die wissbegierige Maria ihre Mutter, als sie zusammen aus der Kirche kamen. Das heisst: "Was Gott zu uns redet," antwortete die Mutter. — "Wie, sollte Gott zu uns reden?" fragte das Mädchen. Die Mutter sprach: "er redet ja in deinem eigenen Herzen, sowie in den Herzen aller Menschen."

Das Mädehen blickte die Mutter mit Befremden an. Da sprach die Mutter: "Gesetzt, du hättest grossen Hunger, und dein Weg führte dieh durch den Obstgarten unsers Nachbarn; du sähest da die schönen Aepfel und Birnen — da wär es das Nächste und Beste, du nähmst, so viel du Lust hättest und stilltest deinen Hunger". "Nicht doch", erwiederte Maria, "da wollt ich lieber den Hunger ertragen; denn jenes wär ja bös und und unrecht."

Mutter: Ja, ich meine, der Nachbar müsste nichts davon wissen und es auch nicht gewahr werden! Er hat ja auch so viel Aepfel. —

Maria: Es ist und bleibt doch unrecht.

Mutter: Wer sagt dir das?

Maria: Mein eigenes Herz! Und wenn ich doch von dem Obste heimlich nähme, so würde mein Herz mir Vorwürfe machen und mir sagen, dass es unrecht und böse sei.

Mutter: Warum denn das, wenn der Nachbar es nicht weiss und nicht dadurch leidet?

Maria: Ei, liebe Mutter! Was hat denn der Nachbar und die Aepfel mit meinem Herzen zu thun? Mein Herz sagt mir ja: Was unrecht und böse ist, das ist unrecht und böse,

Mutter: Kann denn dein Herz reden, Maria?

Maria: Wohl nicht eigentlich, aber es ist doch, als wenn eine Stimme darin wäre, die mir Beifall gäbe, wenn ich recht gehandelt, und "Pfui" sagt, wenn ich Böses gethan habe.

Mutter: Wohl, mein Kind. Man pflegt diese innere Stimme des Herzens auch das Gewissen zu nennen; vielleicht weil es so

gewiss und bestimmt ist, was sie aussagt.

Maria: Darum durst' ich dir auch vorhin widersprechen?

Nicht wahr, liebe Mutter?

Mutter: Ja wohl, mein Kind! Zu begreisen, was bös' und gut ist, dazu bedarf es nicht eines hohen Verstandes oder besonderer Klugheit, sondern nur eines einfältigen Herzens, das auf sich selber merkt. — Das Gewissen ist in uns, wie das Leben, und wie das Herz schlägt, so redet das Gewissen in uns; und man kann dabei nicht fragen: warum? — Es redet in uns so laut und vernehmlich, als ob es eine Stimme wäre.

"Siehest du", fuhr die Mutter fort, "das ist das göttliche Wort in dem Innern des Menschen. Wenn der Mensch noch in dem reinen Zustande wäre, wie er aus der Hand des Schöpfers kam, dann wäre dieses innere Wort genug, ihn zu warnen und zu leiten. Aber der Mensch ist lange nicht so, wie er sein sollter er ist abgewichen von seiner Reinheit; er ist verderbt und hat eine überwiegende Neigung zum Bösen. Diese Verderbtheit des Menschen schwächt, verdunkelt und überwältigt sein Gewissen.

Und doch weiss er wohl, dass er gut und heilig werden soll. So bedarf er in seinem verderbten Zustande eines andern göttlichen Wortes, das zwar mit dem innern genau übereinstimmt, allein zugleich den Menschen belehrt, wie er aus diesem verderbten Zustande zur Besserung und Heiligung gelangen und so in seinem Innern des göttlichen Friedens und Wohlgefallens fähig werden möge.

Durch Jesum Christum und andere von Gott besonders erleuchtete Menschen ist dieses göttliche Wort ausgesprochen. Auch schriftlich ist es uns aufbewahrt worden, und das Buch, worin es

enthalten ist, heisst desshalb die heilige Schrift." -

"Jetzt wirst du, liebe Maria," sagte die Mutter, "anfangen zu begreifen, was es heisst, wenn von Gottes Wort die Rede ist, und wenn der Geistliche sagt: es sei dem Menschen eine Leuchte seines Fusses und ein Licht auf seinem Wege. Künstig wirst du Mehreres davon hören. Folge du aber nur der Stimme Gostes in deinem Herzen; dann wirst du künftig auch das Wort Gottes in der heiligen Schrift desto besser verstehen! (Krummacher.)

#### 4. Der Beiland.

Ammer muß ich wieber lesen In bem alten heil'gen Buch, Wie sein Herz so sanft gewesen Ohne Lift und ohne Trug. Wie er hieß die Kindlein kommen Wie er hold sie angeblickt Und sie auf ben Arm genommen Und sie an sein Derz gebrückt. Wie er hilfe und Erbarmen Allen Kranken gern erwies,

Und die Blöben und die Armen Seine lieben Brüder hieß. Wie er keinem Sünder wehrte, Der bekümmert zu ihm kam; Wie er freundlich ihn begehrte, Ihm ben Ted von Herzen nahm. Immer muß ich wieder lesen, Lef' und freue mich nicht fatt, Wie er ist so treu gewesen, Wie er und geliebet hat.

(Mus bem geiftlichen Blumenftraug von Di. v. Diepenbrod.)

# 3. (6.) Cețe dein Vertrauen auf den Herren.

Die fonberbare Mauer.

Die Leute eines einsamen Bauernhofes waren mahrend bes lets= ten Krieges in großen Mengften. Besonders mar eine Racht für fie febr fürchterlich. Der Geind nabte fich ber Gegend; ber nachtliche himmel mar balb ba, balb bort von Feuersbrunften roth, wie Blut. Rubem mar es Winter und bas Wetter fehr talt und fturmisch. Die guten Leute maren feinen Augenblick ficher, - ausgeplundert und jest jur rauhesten Jahreszeit von Saus und Sof verjagt zu werben. Grokeltern, Eltern und Rinder blieben bie gange Racht hindurch in ber Stube bei einander auf und beteten beständig. Die Großmutter las aus einem alten Bebetbuche vor. In einem Gebete gur Beit bes Krieges tamen bie Worte vor: "Gott wolle eine feste Mauer aufführen, um bie Meinbe von biefer Bohnung abzuhalten." Der junge Bauer, ber anbachtig zugehört hatte, meinte jedoch, bas Aufführen einer Mauer fei gar zu viel von bem lieben Gott verlangt. ging bie Nacht vorüber, ohne bag ein feinblicher Solbat in bas Saus Alle im Saufe wunderten fich barüber. Als fie aber bes Morgens fich vor die Thure magten, fich, ba mar gegen jene Seite hin, wo die Feinde ftanden, ber Schnee von bem Winde hoch, wie eine Mauer aufgethurmt, so bag man gar nicht hindurch tommen Alle lobten und priefen Gott. Die Großmutter aber fagte: "Ceht, so hat Gott eine Mauer aufgeführt, die Feinde von unserer Wohnung abzuhalten. 3ch bleibe babei :

Wer auf ben lieben Gott vertraut, Der hat auf festen Grund gebaut."

(Christoph Schmib.)

Dig wed by Google

# 6. (7). Gei unverjagt, und hoffe auf die Gute des Berrn.

Glanben.

Mit bem Bogel sind gestogen Seine Kinder über's Meer. Droben war der himmel trüber, Drunten brauften Sturmeswogen; Und die Kinder klagten sehr: "Ach, wie kommen wir hinüber? Nirgend will ein Land uns winken, Und die müden Schwingen sinken!" Aber ihre Mutter saat:

"Kinder bleibet unverzagt! Fühlt ihr nicht im Tiefften innen Unaufhaltsam einen Zug, Neuen Frühling zu gewinnen? Auf! in jenem ist tein Trug. Der die Gehnscht hat gegeben, Er wird und hinüberheben Und ench trösten balbe, datbe!"

(A. C. Kröhlich.)

# 7. (8.) Sei Gott getreu!

Die Treue.

Ein heibnischer König ließ einen frommen Bifchof vor fich toms men und verlangte, bag er feinen Glauben verleugnen und ben Goben opfern follte. Der Bijchof aber fprach: "Mein Berr und Ronig, bas thue ich nicht." Da war ber König fehr entruftet und sprach: "Weißt bu nicht, bag bein Leben in meiner Gewalt ftebet, und bag ich bich tobten kann? Gin Bink, und es geschieht!" "Das weiß ich", antwortete ber Bischof; "aber gestatte mir zuvor, bag ich bir ein Gleignig vorlege und eine Frage gur Entscheidung. Gefest, einer beiner treuesten Diener fiele in die Bewalt beiner Reinde, und fie fuchten ihn zur Untreue gegen bich zu bewegen, bamit er ein Berrather an bir murbe; aber ale bein Diener unverruct beharrte in seiner Treue, nähmen ihn die Feinbe, zögen ihm alle seine Kleider ans und jagten ihn nackend mit Spott von dannen. Sage, mein Konig, wirft bu, wenn er also zu bir kommt, ihm nicht von beinen beften Kleibern geben und ihm die Schande mit Ehre vergelten ?" Da antwortete der König und sprach: "Nun wohl; aber was soll bieses, und wo ist solches geschehen?" Da sprach der fromme Bischof: "Siehe, bu fannft mich auch entfleiben von biefem irbifchen Gewande. Aber ich habe einen herrn, ber wird mich nen bekleiben. Sollte ich benn bes Kleibes achten und bie Treue bafur hingeben?" Da iprach ber beibnifche Konig: "Gehe! 3ch fchenke bir bein Leben."

(Rrummacher.)

# 8. (9.) Nimm beine Zuflucht zum Herrn!

Buflucht.

Der bu mit Thau und Sonnenschein ernährst die Lilien auf dem Feld, Der du ber jungen Raben nicht verzissest unterm himmelszelt, Der du zu Wasserbächen führst den hirsch, der durstig auf den Tod, D gib, du Allbarmherziger, auch unf'rer Zeit, was ihr so Noth! Um Frieden, Frieden flehen wir, nicht jenen, ber bes Sturms entbehrt, Der sicher in ber Scheibe haft gefesselt halt bas scharfe Schwert, Nein, um ben Frieden in ber Bruft, bem's mitten in ber Schlacht nicht graut, Weil auf ben Felsen beines Wortes mit festen Pfeilern er gebaut.

Gib uns die Hoffnung, Herr, zu dir, die nie zu Schanden werden läßt; Gib uns die Liebe, die im Tod und über'm Tode noch hält fest; Gib uns den Glauben, löwenstark, den Glauben, der die Welt bezwingt Und auf dem Scheiterhausen noch dir helle Jubelpsalmen singt.

(Emanuel Geibel.)

# 9. (10.) Gottes Bucht.

Benn Alles eben täme, Bie Du gewollt es haft, Und Gott Dir gar nichts nähme Und gab Dir teine Last: Bie wär's do um Dein Sterben, Du Menschenkind, bestellt? Du müßtest fast verderben, So lieb wär' Dir die Belt! Run fällt ein's nach bem anbern — Manch füßes Band Dir ab, Und heiter kannst Du wandern Gen himmel durch bas Grab.
Dein Zagen ift gebrochen, Und Deine Seele hofft; — Dies ward schon oft gesprochen, Doch spricht man's nie zu oft. (Friedrich Baron de la Motte Fouqué.)

# 10. (11.) In der Noth wende dich ju Gott!

Das betenbe Rinb.

Therefia, eine arme Wittwe, sprach eines Morgens zu ihren funf unerzogenen Kinbern: "Meine lieben Kinber, ich kann euch biefen Morgen Richts zu effen geben! Ich habe tein Brob, tein Dehl, tein einziges Gi mehr im Saufe. 3ch habe immer fo viel Arbeit mit euch, daß ich fast Nichts verbienen tann. Bittet boch ben lieben Gott, bag er uns helfe; benn er ift ja reich und machtig und fagt ja felbst: ""Rufe mich an in ber Roth, so will ich bich erretten!"" Der kleine Chriftian, welcher kaum seche Jahre alt war, machte sich nuchtern und fehr betrubt auf ben Beg in bie Schule. Er tam an ber offenen Rirchthure vorbei, ging hinein und kniete vor bem Altare nieber. Da er niemanden in der Kirche fah, betete er mit lauter Stimme: "Lieber Bater im Simmel! Bir Kinder haben nichts gu Unfere Mutter hat kein Brod und kein Mehl mehr, nicht ein= mal mehr ein Gi. Gib uns boch etwas zu effen, bamit wir nicht sammt unserer lieben Mutter verhungen muffen. Ach ja! hilf uns! bu bift ja reich und mächtig, und kannst uns leicht helfen. es uns ja versprochen; gewiß, bu wirft auch Wort halten!" Go betete Chriftian in feiner findlichen Ginfalt und ging bann in die Schule. Als er nach Saufe tam, erblickte er auf bem Tifche einen großen Laib Brob, eine Schuffel voll Mehl und ein Korbchen voll Gier. "Run Gott fei Dant!" rief er freudig, "Gott hat mein Ge=

bet erhöret. Mutter, hat ein Engelein bieses Alles zum Fenster hereingebracht?" "Nein", sagte bie Mutter, "aber Gott hat bein Gebet bennoch erhört. Als du am Altare betetest, kniete die Frau Amtmännin in ihrem vergitterten Kirchenstuhle. Du konntest sie nicht sehen; aber sie hat dich gesehen und dein Gebet gehöret. Deshalb hat sie uns dieses Alles geschiett. Sie war der Engel, durch den und Gott geholfen hat. Nun Kinder, so danket denn Alle Gott; seib fröhlich und vergesset in euren Leben nicht den schönen Spruch:

Bertrau auf Gott, und laß ihn walten; Er wird dich wunderbar erhalten!" (Chriftoph Schmib.)

# 11. (12.) Gebet.

D Baterhand, die mich so treu gestühret, D Baterauge, bas mich treu bewacht, D Baterherz, bas meine Bitte rühret, Und bas mit em'ger Liebe mein gedacht! Du wollest mich benn ferner treulich leiten, Daß ich ben graben Weg zum Himmel geh', Und mich zum em'gen Leben zubereiten, Es sei durch Lieb und Leib, durch Bohl und Beh!

D mein Erlöser, ber für mich gestorben, Und ber mich Gott erkauft mit seinem Blut, Der mir Bergebung aller Schuld erworben, Daß nun mein Herz im Frieden Gottes ruht! Du wollest mich denn immermehr erlösen, Bon allen Banden völliger befrei'n, Bei aller List und aller Macht des Bosen Der Held, durch den ich endlich siege, sein!

D heiliger Geist, ber bu mit sanstem Triebe Mich strafest, trostest, treibst und beten lehrst, Der bu ben Gottesfrieden und die Liebe, Die hoffnung und den Glauben mir bescherft! Regiere mich und brüde mir den Stempel Der Gotteskindschaft in die Seele ein, Und laß mich meines Gottes beil ger Tempel Boll Stille, voll Gebet und Andacht sein!

# 12. (13.) Wie oft Gott zu danken sei.

Wie viel Sand im Meer, Wie viel Sterne oben her, Wie viel Thiere in der Welt, Wie viel Heller unterm Geld, In den Adern wie viel Blut, In dem Feuer wie viel Gluth, Wie viel Blätter in den Wäldern, Wie viel Gräslein in den Feldern, In den Hecken wie viel Dörner, Auf dem Acker wie viel Körner, Auf den Wiesen wie viel Klee, Wie viel Stäub'chen in der Höh', In den Flüssen wie viel Fischlein, In dem Meere wie viel Müschlein, Wie viel Tropfen in dem See, Wie viel Flocken in dem Schnee; So viel lebendig weit und breit: So oft und viel sei Gott dir Dank in Ewigkeit!

(Clem. Brentano: Des Knaben Wunderhorn.)

### 13. (14.) Stilles Gottlob.

Ach, hätt' ich Engelzungen, Ich hätt' euch wohl gesungen Das süße, liebe Lieb, Das mir so still und selig Im jungen Herzen glübt.
Ich weiß gar keine Weisen, Den herren so zu preisen, Den Bater treu und milb,

Wie meine ganze Seele Ihm singt und jauchzt und spielt. Ich muß mein Haupt ihm neigen, Kann weinen nur und schweigen In Seligkeit und Schmerz; Uch, Kind, er weiß Dein Leben; Er sieht Dir ja in's Herz.

(Aus bem geiftlichen Blumenftraug von Di. v. Diepenbrod.)

### 14. Bom Gebete.

Benn ich, gefaltet meine Hände, Mich kindlich zu dem Bater wende, O über jeden Schmerz erhöht: Bie din ich felig im Gebet! — Benn mirs an Rath und Einsicht, Eenn mich die Macht der Zweisel, Eil' ich zu Gott, der treulich räth, Und finde Weischeit im Gebet. Bill ich zur Tugend mich erheben, Muß ich vor meinem Herzen beben,

So find ich Kraft nur im Gebet. Wenn mir verbot'ne Relche winken, Und es mich reizt, ihr Gift zu trinken, Das füß betäubend mich umweht: So find' ich Rettung im Gebet.

Das meinem Willen wiberftrebt :

Wenn felber Freunde mich berkennen, Sich talt und lieblos von mir trennen, Mir Niemand tren zur Seite steht: So tröftet Gott mich im Gebet.

Wenn alle Freunde mich verlaffen, Wenn schuldlos mich die Feinde haffen, Wenn jede Poffnung untergeht: So find' ich Freude im Gebet.

Ach, an bem theuren, theuren Grabe, Bo ich so viel geweinet habe, Bie war die Belt mir leer und ob: Da fand ich Troft nur im Gebet.

Wenn ich am letten meiner Tage Auch vor bem Tobe nicht verzage, Wenn ihr mich ruhig fterben feht: Ich lernte bieses im Gebet.

#### 15. Stiller Gottesbienft.

Bilft bu in ber Stille fingen Und ein Lieb bem Höchsten bringen, Lerne, wie bu kannst allein Sänger, Buch und Tempel sein. Ift bein Geist in dir beisammen, Boller Andacht, voller Flammen, Dieser Sanger ohne Mund That Gott bein Begehren kund. Ift die Seel, wie sichs gebühret, Recht mit Andachtsausgezieret, Dieses Buch dann bringet dir Wort und Weisen g'nug herfür. Wo ber Leib bom Hang zu Gunben Rein und fauber ift zu finden, Diefen Wohnplat, biefes Haus Sieht fich Gott zum Tempel aus. Rannst du so im Stillen singen, Rannst du dies dem Höchsten bringen, Dann wirst du dir felbst allein Sänger, Buch und Tempel sein.

# 16. Du follft ben Feiertag beiligen.

Conntag.

Herz, mein Berz, welch' sanfte Lust Begst bu heut in fiiller Bruft? Aug', mein Aug' welch milbes Glüd Strahlet bein verklärter Blid?

Ji's das holde Himmelsblau? Ji's die bunte Blumenau? Ji's der Bögel Morgenpfalm? Ji's der Thau auf Gras und Halm?—

Schön ist meines Gottes Welt, Blumenflur und himmelszelt, Süß bas Weh'n ber Morgenluft, Rosenglanz und Nelkenbuft.

Aber was mich fröhlich macht, Seut' ist's mehr als Erbenpracht, Seut ist meines herren Tag; Selig, wer es fassen mag!

Süßer noch als Bogelsang Tönt mir heut ber Glodenklang, Sanfter weht, als Morgenwind, Friede Gottes um sein Kind.

heut im schmuden Kämmerlein Kehrt mein heiland bei mir ein, heut im schönen Gotteshaus Theilt man himmelsgüter aus. Wie ber Thau sich niebersenkt, Kraut und Blume milbe trankt, So mit Gottes Wort und Geist Wird die Seele heut gespeist.

Wie die Lerche jubilirt, Jubelnd sich im Blau verliert, Also steigt mein brunstig Herz Hent in Andacht himmelwarts.

Sei willtommen, Tag bes Herrn, Friedensengel, Morgenstern; Labequell im Büstensand, Glodenlaut vom heimathland!

Nachgeschmad vom Paradies

Nachgeschmad bom Parables D'raus die Sünde mich verstieß; Borgefühl der Himmelsrast Nach der Erde Müh' und Last!

Tröst auch heute, die betrübt, Sammle, was im Herrn sich liebt; Löse die gebunden sind; Loce das verlorne Kind!

Bring ber armen, armen Belt Einen Gruß vom Himmelszelt; Ruf' auch mir vom Bater zu: Seele, Gottes Kind bist bu! (Palmblätter von R. Gerod.)

#### 17. (16.) Die Rirche.

In bes Ortes Mitte Steht bas liebe Gotteshaus; Frommer Christen Sitte Schmudt es einfach, lieblich aus.

Zu bem Kirchlein wallen Alt und Jung mit Kindessinn; Es gehört ja Allen: Reich' und Arme zieh'n bahin.

Ihr Begludten tommet; Tretet bier vor euern Gott; Was dem Herzen frommet, Das und das allein ist noth. Ihr Bedrängten leget Hier die Sorgen auf den Herrn, Der und schützt und psieget, Er, der Bater ist nicht fern.

Ihr Betagten weilet Gern in biefem heiligthum; Unser Leben eilet; Bringt es eurem Gott zum Ruhm! Du, o Jugenb, ehre Diesen theuern Vaterort; Deine Seele nahre hier fich oft an Gottes Wott. Kirchlein nimm fie Alle, Reich' und Arm, in beinen Schooß; Gottes Lob erschalle Laut in dir von Klein und Groß! (3. 3. Sprüngli.)

# 18. (17.) Die drei hohen Feste.

D bu fröhliche, o bu felige Gnaben bringenbe Weihnachtszeit! Welt ging verloren; Chrift ift geboren. Freue, freue bich, o Chriftenheit! D bu fröhliche, o bu felige, Gnaben bringenbe Ofterzeit! Welt lag in Banben;

Christ ist erstanben.
Freue, freue dich, o Christenheit!
D bu fröhliche, o bu selige,
Gnaben bringende Pfingstenzeit!
Christ, unser Meister,
Deiligt die Geister.
Freue, freue bich, o Christenheit!
(306. Kalt.)

# 19. (18.) Gebet eines fleinen Anaben an den heilgen Chrift.

Du lieber, heil'ger, frommer Chrift, Der für uns Kinder kommen ist, Damit wir sollen fromm und rein Und rechte Kinder Gottes sein; Du Licht, domn lieben Gott gesandt In unser duntles Erbenland, Du himmelstind und himmelssichein, Duntieber, heil'ger, frommer Christ, Weil heute dein Geburtstag ist, Drum ist auf Erden weit und breit

Bei allen Kindern frohe Zeit.

D segne mich; ich bin noch klein;

D mache mir das Herze rein!

D bade mir die Seele hell
In deinem reichen Himmelsquell,

Daß ich ein Engel Gottes sei,
In Demuth und in Liebe tren,

Daß ich dein bleibe für und für,

Du heil'ger Christ, das schenke mir!

(Ernst Morit Arndt.)

## 20. Bum Charfreitag.

Beint nicht über Jesu Schmerzen, Weint nicht über Jesu Ted; Beint erst über eurer Herzen Unempfund'ne Sündennoth. Denn in ihm ist nicht ersunden Gine Sünde, ein Betrug, Nur für euch trägt er die Wunden, Trägt nur eurer Sünde Fluch. Uch, was hilft's mit Beinen, Trauern Unter seinem Krenz zu steh'n; Uch, was hilft's, den Tedessschauern, Die er fühlte, nachzugeh'n; Uch, was hilft's das Loos beklagen, Das der Heil'ge sich erwarb

Warum und für wen er starb? Könnt ihr teine Sünde sinden, Keine, an des Menschen Sohn, Ist der Tod allein der Sünden Strase und gerechter Lohn: O bann muß er Strase dulben, Die er selber nicht verdient, O baun sind es fremde Schulden, Die er mit dem Tod verfühnt! Und für wen hat er gestritten

Dhne fich einmal zu fragen:

Diefen Rampf, bem teiner gleich? Und für wen ben Tob gelitten? Für bie Brüber nur, für euch! Und nun febet an ben Reinen, Wie er leidet in Geduld; Und nun habt ihr Grund zu weinen, Aber über eure Schuld.

Wenn ihr bann aus tiefftem Bergen Gure Schulb erkennt, gefteht,

Benn ihr in bes Heilands Schmerzen Eurer Sunde Strafe seht, Benn ihr weint um eure Sünden:
D dann wird, der fiill und mild Fremde Schuld trägt, euch verkünden Bas die bittre Thrane ftillt.
(Platter u. harse v. C. J. Ph. Spitta.)

# 21. Bum Ofterfefte.

Preist ben herrn, ber unvergänglich Wesen hat an's Licht gebracht, Preist die Lieb', die überschwenglich Unser hat in Lieb gedacht! — Weggehoben ist der Sorgen, Ist des schwarzen Grades Stein, Und es bricht der Oftermorgen Mit des Friedens Glanz herein!

Engel hüten noch das Bette, Da der Helb im Schlummer lag, Der des Todes dunkte Kette hat gesprengt am Siegestag; Zarte Liebe will ihn hüllen In der Specereien Duft; Uber süß're Düfte füllen Schon die reine Morgenluft.

Welch Geruch des Lebens dringet Aus der öben Gruft herauf? Welche frohe Kunde bringet Aller Welt der Boten Lauf? Chrift, der Herr, ist auserstanden, Sucht ihn bei den Tobten nicht; Sucht, weGlaub' und Lieb' ihn fanden; Findet ihn im Hoffnungslicht!

Jejus lebt! und in ihm leben Alle, die, mit ihm erweckt, Glaubend, liebend, hoffend ftreben Nach dem Ziel, das aufgesteckt; Jejus lebt, und die ihm trauen, Halt er fest an seiner Hand, Bis vom Glauben sie zum Schauen Aufersteh'n im bessern Land. (R. R. hagenbach.)

#### 22. Bum Pfingftfefte.

Es faß ein frommes häuflein bort Und wollte nach des herren Wort Einmüthig Pfingsten halten. Uch laß auch jeht im Christenstand, herr Jesu, beiner Liebe Band Bei frommen Gliebern walten!

Schnell fiel hernieder auf bas Haus Ein starter Wind, der mit Gebraus Sich wundersam erhoben. D Gotteshauch, ach lasse bich Bei uns auch spüren kräftiglich Und weh' uns an von oben!

Er füllete bie Wohnung gang Bertheilter Zungen Feuerglang Ließ sich auf jebem spuren. Ach, nimm auch unfre Kirchen ein; Lag feurig unfre Lehrer fein, Und beine Sprach' uns ruhren!

Sie wurben all bes Geistes voll Und fingen an zu reben wohl, Wie er gab auszusprechen. Erfüll' auch uns mit heil'ger Gluth, Daß wir bes Herzens blöben Muth Mit freier Rebe brechen!

Die Welt zwartreibt nur ihren Spott, Und wer nicht merkt die Kraft aus Gott, Spricht leiber: "sie sind trunken." Den rechten Freudenwein uns gib, Erquict' o herr in beiner Lieb, Was noch in Angst versunken!

Dein Licht treib in bes herzens haus Mit hellen Strahlen ganglich aus

Die alten Finfterniffe, Dag Blinbbeit, Arrthum, falfder Wahn

Und mas une fonft verleiten fann, Muf ewig weichen muffe.

Dein Keuer tobt' in unfrer Bruft

# 23. Bum Albeent.

Dein König tommt in niebern Sullen, Sanftmuthig auf ber Gf'lin Fullen, Empfang ibn frob, Berufalem! Trag' ibm entgegen Friebenszweige, Beftreu' mit Maien feine Steige; Go ift's bem Berren angenehm.

D macht'ger Berricher ohne Beerc, Bewalt'ger Rampfer ohne Speere, D Friedensfürst von großer Macht! Oft wollen bir ber Erbe Berren Den Weg zu beinem Throne fverren : Doch bu gewannst ihn ohne Schlacht.

Dein Reich ift nicht von biefer Erben Doch aller Groe Reiche werben Dem, bas bu grunbeft, unterthan. Bewaffnet mit bed Glaubens Borten, Rieht beine Schaar nach ben vier Orten Der Welt hinaus und macht bir Bahn.

Und wo bu tommest bergezogen, Da ebnen fich bes Meeres Bogen; Es ichweigt ber Sturm, von bir bebroht.

Bas fich noch regt bon Gunbenluft;

Auf bag wir schmeden mabre Freud',

Unftatt ber ichnöben Gitelfeit,

Ermede reine Triebe.

In Jefu fuger Liebe.

Du tommft, auf ben emporten Triften Des Lebens neuen Bund ju ftiften, Und fcblägft in Feffel Gund' und Tob.

D herr von großer Bulb und Treue, D tomme bu auch jest auf's Reue Bu une, die wir find ichwer verftort! Roth ift es, baß bu felbft bienieben Rommft, zu erneuen beinen Frieben, Dagegen fich bie Belt emport.

D lag bein Licht auf Erben fiegen, Die Dacht ber Finfterniß erliegen Und lofd ber Zwietracht Glimmen

Dag wir, bie Bolfer und bie Thronen, Bereint als Brüber wieber wohnen In beines großen Baters Saus!

(Rudert.)

# 24. Zum Reujahrstage.

Bum neuen Jahre neuen Segen, Bum neuen Laufe neu' Bermogen; Bu neuem Leiben neuen Muth Und em'gen Eroft in Chrifti Blut;

Bur alten Wahrheit neue Liebe. Bur alten Rirche neue Triebe; Bum alten Gott ein neu' Bertrauen. Bor altem Bofen neues Grauen;

Gin neues Schwert jum alten Rriege Bum alten Rriege neue Siege!

#### 25. (22.) Chre Bater und Mutter!

Während bes 30jährigen Rrieges näherte fich einst ber Stadt Pforzheim in Baben bas feindliche Kriegsheer. Bon Schrecken betaubt, ließen die Bewohner Sab und Gut gurud und eilten, hinmeg au tommen. Cafpar Maler, babnifcher Beamter baselbit, wollte fich mit feinen Beschwiftern und feiner hochbetagten Mutter über ben

Rhein flüchten. Aber wie follte die alte, schwache Mutter, die nur mit Dube ben Weg gur Rirche geben tonnte, fortgebracht werben, ba Jeber Gott bantte, ber Pferbe aufzutreiben wußte, um bas Befte feiner Sabseligkeiten hinwegschaffen gu tonnen? Der Mutter mar es jeboch nur um die Sicherheit ihrer Rinder zu thun. Sie begehrte, baß fie flieben, fie felbft aber gurudlaffen follten. Ihre grauen Saare, meinte fie, wurden fie ichuten und im schlimmften Falle hatte fie ja boch nur noch wenige Tage zu leben. Aber die guten Rinder waren nur beforgt um bas theure Leben ber guten Mutter und wollten ohne bicfelbe nimmermehr fortgeben. Babrend biefes Streites gwifchen Mutter : und Rindesliebe fiel ber Blid bes Gohnes von ungefahr auf ein unbespanntes Bagelein, bas im Sofe ftanb. - "Sier ift es ja, mas mir brauchen", rief er freudig aus und eilte hinab, ber Mutter einen bequemen Sit auf bemselben zu bereiten. Sogleich begann die Abreife. Ginige ber Rinber zogen mit ben anbern abmech= felnd bas leichte Fuhrwert. Die übrigen trugen unterbeffen bas wenige Bepact, was man in ber Gile fchnell hatte gusammenraffen tonnen. Die Liebe zur theuern Mutter gab Rraft und Bertrauen. Gludlich gelangten fie über ben Rhein hinüber. Als fie in Landau ankamen, bewunderte man gerührt die treuen Rinder, benen die Rettung ber Mutter bas fostbarfte Gut mar. (Lebensbilber II.)

#### 26. Mutterliebe.

Gin Mutterberg! nur wer es fennt, Ber recht bom Grund es fennt. Der weiß, mas man verliert an ihm, Beif, was tein Schmerz benennt! -

Bon allen Bergen auf ber Belt Ift teines - teins fo reich, Ift feines - feine fo liebevoll, Ift teines - feine fo weich!

Bon allen Herzen auf ber Welt Ift teines - feine fo ftart, Ift feines fo unwandelbar, Ift teines fo voll Mart!

Bon allen Bergen auf ber Welt ! Lebt es allein für bich! Bon allen Bergen auf ber Welt Bergift's allein auch fich!

Das Berg ber Unbern wird oft tubl Und zweifelt ober bangt; Des Freundes Berg labmt Weltgewühl; Es prüfet und verlangt.

Doch ewig treu und ewig fest Bleibt bir bas Mutterberg, Bleibt bir, wenn Alles bich verläft, Bleibt dir in Luft und Schmerg.

(Aus G. D. Weibnachtsgabe.)

# 27. (24.) Gei nicht undankbar gegen die Eltern!

Der Grogvater und fein Entel.

Es war einmal ein alter Mann, ber fonnte faum geben; feine Rnice gitterten; er borte und fab nicht viel und hatte feine Rabne mehr. Wenn er nun bei Tifche fag und ben Löffel taum halten konnte, schüttete er bie Suppe auf bas Tischtuch, und es floß ihm auch wieber Etwas aus bem Munbe. Gein Cohn und beffen Frau

Beinifd u. Lubmig; smeites Sprach - u. Lefebuch. 5. Muff.

eckelten sich bavor, und beswegen mußte sich der alte Grosvater hinter ben Ofen in die Ecke seizen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tische, und die Augen wurden ihm naß. Sinmal auch konnten seine zitternden Hände das Schüsselchen nicht festhalten; es siel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt; er aber sagte Nichts und seufzte nur. Da kauften sie ihm sur Wennige ein hölzernes Schüsselchen, aus welchem er essen mußte. We sie nun sien, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. "Was machst du da?" fragte der Bater. "Ei", antwortete das Kind, "ich mache ein Tröglein; daraus sollen Bater und Mutter essen, wenn ich groß bin." — Da sahen sich Wann und Frau eine Weile an, singen endlich an zu weinen, holten sofort den Erosvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er Erwas verschüttete. (3. u. W. Grimm.)

# 28. (25.) Den Eltern Gleiches vergelten, ift wohlgethan.

Ein Fürst traf auf einem Spaziergange einen fleißigen und sehr frohen Landmann bei dem Ackergeschäfte an und ließ sich mit ihm in Nach einigen Fragen erfuhr er, daß ber Ucker ein Gespräch ein. nicht fein Eigenthum fei, fonbern bag er als Taglohner täglich um 15 Rreuger arbeite. Der Furft, ber für fein fcmeres Regierungs= geschäft freilich mehr Geld brauchte und zu verzehren hatte, tonnte es nicht wohl begreifen, wie es möglich fei, täglich mit 15 Rreugern auszureichen und noch fo froben Muthes dabei zu fein, und vermunberte fich barüber; aber ber brave Mann im Zwilchrocke erwiederte ihm: "Es ware mit mir übel bestellt, wenn ich fo viel branchte. muß ein Drittheil bavon genugen; mit einem Drittheil gable ich meine Schulben ab, und ben übrigen Drittheil lege ich auf Zinfen an." Das war bem guten Fürften ein neues Rathfel. Aber ber frobliche Landmann fuhr fort und fagte: "Ich theile meinen Berdienft mit meinen alten Eltern, die nicht mehr arbeiten fonnen, und mit meinen Rindern, die es erft lernen muffen; jenen vergelte ich die Liebe, bie fie mir in meiner Rindheit erwiesen haben, und von diefen hoffe ich, baß fie mich einst im muden Alter auch nicht verlaffen werben."

War das nicht artig gesagt, und noch schöner und edler gedacht und gehandelt?

Der Fürst belohnte die Rechtschaffenheit des wadern Mannes, sorgte für die Sohne, und der Segen, den ihm seine sterbenden Eltern gaben, wurde ihm im Alter von seinen dankbaren Kindern durch Liebe und Unterstützung redlich entrichtet.

"Der schwachen, alten Eltern pflegen, -Ehrt dich und bringet Gottes Segen!"

(30h. Beter Bebel.)

# 29. (26.) Guche beinen Eltern Freude ju machen!

Bie gut es die Mutter mit mir meint! Bie schmerzlich bei meinem Schmerz sie weint! Bie berzlich der gute Bater mich liebt! Bie gern er alles Gute mir gibt! Ihr guten Eltern, euch zu erfreu'n, Soll mir die schönste der Freuden sein. Ein guter Acker gibt wieder die Saat, Die man in die Furchen gestreuet hat.

(Dinter.)

# 30. Gei beinen Eltern geborfam!

Das Irrlicht.

Rnabe. Bater, fieh! Im grünen Rohr Supft ein Flammden bort empor! Dorthin, wo bie Weiben hangen, Will ich geb'n, es einzufangen.

Bater. Bleibe, Kind, an meiner Hand! Sumpf ist bort, nicht sestes Land, Und ein Irrlicht ist die Flamme, Die bort tanzt am Weibenstamme.

Franzchen, trot bem Warnungswort, Sprang zur sumpf'gen Wiese fort, Fiel hinein bis an das Ohr In das böse, gist'ge Moor; Frosch und Kröte lachten laut, Riesen: "Kinber, kommt und schaut! Seht, wie's heut und immer geht, Wenn man guten Rath verschmäht!"

(Mgnes Frang.)

# 31. (29.) Gehorchet der Obrigfeit, benn fie ift von Gott.

August. Es ift boch gar nicht schön, lieber Bater, wenn man nicht thun darf, was man will; ich wollte, es hatte uns Niemand Etwas zu besehlen.

Bater. Das hieltest bu für gut und schon? August. Ja freilich, bas mare herrlich.

Bater. Du irrest sehr, lieber August! Wenn jeder thun dürfte, was er wollte, so würde es schlimm, ja sehr schlimm in der Welt aussehen. Unter den guten Wenschen leben viele bose; dies könnten ungehindert Boses thun: betrügen, stehlen, rauben und morsden. Betrachte den schönen Apfelbaum vor unserem Hause mit seinen köstlichen Früchten, die nun bald reif werden, und denke an bose Wenschen, in denen die Lust nach diesen Aepfeln aussiegt, und die ungehindert thun könnten, was sie wollen.

Muguft. Ach bie wurden gewiß die herrlichen Mepfel berab-

nehmen und une um ben Genuß berfelben berauben!

Bater. Ohne Zweisel wurde dies geschehen. Aber so wurde es nicht bloß mit unsern Aepfeln gehen, sondern auch mit anderen Dingen. Gesetzt leichtsiunnige und bose Menschen haben das Ihrige verschwendet, wollen nicht arbeiten, haben daher mit Noth zu kampfen und mussen in ditterer Armuth leben. Dies behagt ihnen durchzaus nicht. Wir dagegen haben und durch Fleiß und Sparsamkeit Etwas erworben, damit wir zur Zeit der Noth nicht Mangel zu leisben haben. Was meinst du, was konnte diesen Menschen wohl auch einfallen?

Muguft. Uch fie werben uns boch nicht unfer Eigenthum nehmen wollen ? Dies wurden wir schon nicht leiden; wir wurden uns

wehren.

Bater Sie wenden vielleicht aber Gewalt an und wer weiß, ob sie uns nicht, wenn es ihnen freisiteht, zu thun, was sie wollen, unseres Lebens berauben, um nur zu unserem Eigenthume zu geslangen.

August. Lieber Bater, ich sehe recht gut ein, was bu mir burch biese Beisviele sagen willst; es ware in ber That recht schlimm,

wenn niemand befehlen und jeder thun fonute, mas er will.

Ba'ter. So ist's recht! Es muß Jeber genau wissen, was er zu thun und zu lassen hat. Alles Bose muß streng verboten sein. Wo viele Menschen in Gemeinschaft bei einander leben, da mussen Gesetz bestehen; sonst kann keine Ordnung sein. Diese Gesetz entsstehen aber nicht von sich selbst, sondern mussen gegeben werden. Die gesetzgebende Gewalt im Lande ist aber die Obrigkeit. — Insbessen die besten Gesetz würden, lieder August, nichts helfen, wenn Niemand darauf sahe, daß sie auch gehalten werden; denn was meinte du: Wäre es schon genug, wenn die Obrigkeit noch so ernstlich bessehlen würde: Niemand vergreise sich an dem Leben seiner Nebensmenschen?

August. Rein, sie muß auch barauf'seben, bag biefes Gefet nicht übertreten werbe.

Bater. Und mas wird mit bem geschehen muffen, ber boch gen basselbe handelt?

Auguft. Er muß bestraft werden; benn sonst ware Niemand seines Lebens sicher.

Vater. Du siehst nun wohl baraus, lieber August, wie nothswendig es ist, daß es eine Obrigkeit gibt, die zu besehlen und dars auf zu sehen hat, daß Alle ihren Besehlen genau nachkommen. — Die Obrigkeit ist übrigens auch noch in gar vielen anderen Beziehuns gen dringend nothwendig. Ich seize z. B. den Fall, es stirbt Jemand ohne Kinder und hinterläßt ein bedeutendes Bermögen. Nach seinem Tode sinden sich mehrere Anverwandte ein, von welchen Zeder meint, er habe das nächste Recht zur Erbschaft. Du wirst dir wohl denken

tonnen, wer hier ausmachen ober entscheiben foll, wem bas Bermogen gebort?

Muguft. Das muß wohl auch die Obrigkeit entscheiben?

Bater. Ja mohl! Bas murbe mohl gefchehen, wenn in biefem Falle keine Obrigfeit einschreiten murbe?

August. Sie murben sich zanken, ober wohl gar einander

schlagen.

Bater. Das ift sehr leicht möglich, und es würde in einem solchen Falle das Gut an den Statkeren kommen, wenn es ihm, genau genommen, auch gar nicht gehört. Solche Fälle nun, in welchen der Schwächere immer nur den Kurzeren ziehen muß, können bei uns nicht so leicht stattsinden, weil die Obrigkeit dergleichen Streitigkeiten nach Recht entscheidet.

August. 3ch erkenne nun immer mehr, wie unentbehrlich bie

Obrigfeit ift.

Bater. Du magst hinsehen, wohin bu wilst, mein Sohn, so sindest du überall Spuren von den Wohlthaten und den weisesten Anordnungen und Einrichtungen, die wir der Obrigkeit zu verdansken haben. Denke nur an die vielen nothwendigen und nutlichen Anstalten, welche sie theils gründet, theils erhält!

Muguft. Sie forgt ja auch fur gute Schulen, in welchen wir

unterrichtet werben.

Bater. Ganz richtig. Sie legt bieselben an und bestellt tuchtige Lehrer, durch welche für wahre Bildung und Veredlung des herzens der Jugend gesorgt, in welchen sie nicht bloß für dieses, sondern auch für das zutünstige Leben vordereitet wird. Sie sorgt auch dafür, daß fromme Diener des herrn die Gemeinden im Worte Gottes unterrichten, im Glauben stärken, im Guten befestigen, in den Leiden richten, im Andenken an ihre Sünden und an den Tod durch den Glauben an Vergebung der Sünden und an das ewige Leben aufrichten, damit die Menschen nicht bloß hier auf Erden glücklich, sondern dereinst auch ewig selig werden sollen.

August. Lieber Bater! Es war recht thöricht von mir, baß ich vorhin meinte, es ware gut, wenn jeder thun durfte, was er will; ohne Geset und ohne Obrigfeit konnten wir ja gar nicht bestehen.

Bater. Ber hat bies aber fo eingerichtet jund geordnet? und

wer ordnet Alles in ber Welt fo, wie es ift?

Auguft. Der liebe Gott.

Bater. So ist also die Obrigkeit von Gott verordnet. Dies sagt auch der Apostel Paulus, wenn er im Briese an die Römer spricht: "Zedermann sei unterthan oder gehorsam der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat; denn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet." Da nun die Obrigkeit von Gott über uns gesetzt ist, was wird er von uns wollen, wenn sie uns Etwas besiehtt?

August. Er wird wollen, daß wir ihr gehorchen sollen. Bater. Wenn aber Jemand ber Obrigkeit ungehorsam ist, versundigt er sich dann bloß gegen die Obrigkeit?

Muguft. Rein, er verfündigt fich auch gegen Gott.

Bater. Bas hat er aber auch bann von Gott zu erwarten?

Muguft. Er wird von Gott beftraft werben.

Bater. Ja freilich, und zwar in vielen Fallen burch die Obrigfeit selbst. Und wenn die Obrigseit dies thut, in weffen Namen und Auftrag handelt sie ba?

Muguft. Im Ramen und Auftrage Gottes.

Bater. So wollen wir benn ber Obrigkeit in allen Stücken trenen und willigen Gehorsam leisten; dann wird es in unserem Lande gut siehen. Webe aber einem Bolke, welches den Gesegen der Obrigkeit nicht willig nachsemmt! Die Geschichte lehrt es in vielen Beitziet nicht willig nachsemmt! Die Geschichte lehrt es in vielen Beitzieten, daß ein soldens Bolk sieh selbst unglücklich macht. Wenn uns 3. B. die heil. Schrift einen recht traurigen Justand schildern will, in welchem sich das ifraelitische Bolk befand, so sagt sie: Zu dersselben Zeit war kein Richter in Israel, sondern ein Jeder that, was ihm recht danchte. Aber freilich war dann auch das unglückliche Bolk die Bente aller rautzgierigen Nachdarn, dis wieder eine kräftige Obrigseit kan, die sie von den auswärtigen Feinden befreite und und vade wieder Kuse und Ordnung herstellte. Gott bewahre und vor einem solchen zesetzlen Austande und erhalte die Obrigkeit!

# 32. (30) Gei bantbar gegen beine Lehrer.

Ronigin Louise und ihr Lehrer.

Ein schon ziemlich bejahrter Lehrer, welcher ber verstorbenen, alls gemein verchrten Königin Louise von Preußen in ihrer Jugend zu Darmstadt im Schönschreiben Unterricht ertheilt hatte, faßte den Entsschuß, nach Berlin zu reisen, um die Freude zu haben, seine Schülerin vor seinem Ende noch einmal zu sehen. Er kam in Berlin an und ließ sich bei der Königin als ein Bekannter ans Darmstadt melben. Die Fürstin ließ ihn sogleich kommen und freute sich sehr, inden wieder zu sehen. Sie unterhielt sich einige Stunden mit ihm, und auch der König, der dazu kam, nahm Antheil an dem Gespräche. Die Königin fragte ihn endlich, ob er kein Antiegen habe, indem sie sich nicht vorstellen könne, daß er so ohne alles Interesse die weite Reise unternommen habe. Allein er versicherte, er brauche nichts, sondern habe sein gutes Auskommen, und der einzige Beweggrund seiner Reise eig gewesen, seine ehemalige Schülerin noch einmal wieder zu sehen. Der König machte ihm darauf den Borschlag, daß er die Merrhwürder König mit ihm ehren sind um ein Uhr sich wieder einsinden und zu Mittag mit ihm essen und um ein Uhr sich wieder einsinden und zu Mittag mit ihm essen und entschlägteisen. Allein der König wiederholte es ihm in vollem Ernste und sagte ihm noch, sie wären ganz

allein; er sollte nur kommen. Der Lehrer sanb sich also wirklich zur bestimmten Zeit ein und aß mit an des Königs Tasel. Als sie aufstanden, übergab ihm die Königin ihr mit Evelsteinen eingesastes Bildniß und sazte zu ihm: "Nehmen Sie, mein lieber, alter Lehrert diese Kleinigkeit zum Andenken von ihrer ehemaligen Schülerin, die sich recht herzlich freut, ihrem Lehrer noch einmal danken zu können." Der alte Mann, im höchsten Grade überrasicht und gerührt, konnte keine Silbe hervorbringen; einige Thränen, die ihm über die Wanzgen heradrollten, zeigten zur Genüge seine dankbaren Gefühle. Der König sazte ihm hierauf noch, es sei dafür gesorgt, daß er, sobald es ihm beliebe, von Berlin nach Darmstadt mit Ertrapost frei zurück reisen könne.

## 33. (31.) Durch Unvorsichtigkeit kannst bu ein Mörder werden.

Das gelabene Gewehr.

Ein Bater hatte zwei Sohne, die gern mit dem Gewehre spielten, das in der Stude hing. Sie hatten das mehrmals in seiner Gegenwart gethan, und er hatte es ihnen zugesassen, weil er seine Gewehre immer abzuschießen pflegte, ehe er ins Haus kam und sie in die Stude brachte. Aber einmal kam er vom Felde, wo er auf der Jägd gewesen war, nur auf kurze Zeit nach hause, um etwas zu besorgen und dann gleich wieder fortzugehen. Er schos deshalb seine Flinte nicht ab, sondern hängte sie geladen hin, damit er sie gleich wieder brauchen konnte. Unterdessen kamen seine zwei Sohne, Nam und Gottlieb, in die Stude. Abam war 12 und Gottlieb 10 Jahre alt.

"Wir wollen Soldaten spielen," sagte Gottlieb, und nun nahm jeder eine von den Flinten des Baters. Udam ergriff zum Unglud die gesadene. Sie schriecn einander zu: "Gewehr hoch! Schlagt an! Gebt Feuer!" In diesem Augenblicke drückten sie auf einander lost, und Gottlieb lag in seinem Blute! Die Mutter hörte draußen den Schuß, kam herbeigesaufen — und fand, (welcher Schrecken muß es für sie gewesen sein!) ihr liebes Sohnchen todt. Es war keine Ret-

tung; es war tobt und blieb tobt!

Vorsicht weiß sich zu bewahren; Vorwit stürzt sich und And're in Gefahren. (3. Fr. H. Schwabe.)

#### 34. (32.) Gei reines Bergens.

Ein Kinderherz soll sein: Wie die Lilie so rein, Wie der Thau so klar, Wie der Spiegel so wahr, Wie der Quell so frisch, Wie die Böglein im Gebusch
So froh, so froh!
Uch so — ja so;
Ule flög es mit den Englein gleich
Zu Gottes Sohn in's Himmelreich!
(H. Reete.)

#### 35. (33.) Du follft nicht ftehlen!

Rannst dureich burch Diebstahl werben, Bleibe lieber arm auf Erben. Urmuth ist bir keine Schande;

Diebstahl treibt bich aus bem Lanbe; haft bu Böses nie gethan, Siehst bu Jeben offen an. (B. Thomas.)

## 36. (34.) Der Diebstahl kommt oft seltsam an den Tag.

Die bezauberten Eier.

Der Schultheiss eines Dorfes kam Abends in die Wirthsstube und liess sich einen Krug Bier und ein Paar weich gesottene Eier geben. Als er das erste Ei öffnete, fand er ein langes, schwarzes Haar darin; so gings auch mit dem andern Ei. Die Bauern in der Stube entsetzten sich und sagten: Das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Der Schultheiss lächelte und fragte die Wirthin, von wem sie die Eier gekauft habe. "Von des Besenbinders kleinem Lukas" sagte die Wirthin. Der Schultheiss liess ihn sogleich durch den Gerichtsdiener holen. Als der Knabe in die Stube trat, sprach der Schultheiss zu ihm: "Du bist ein Dieb! Schon lange her wurden meiner Nachbarin die Eier aus den Hühnernestern gestohlen, und nie konnte sie den schlauen Dieb entdecken. Da rieth ich ihr, sie sollte jedes Ei mit einer kleinen Nadel durchstechen, ein langes Rosshaar hinein schieben, und die so bezeichneten Eier wieder in die Nester legen. Sie that es, und so hat es ein Haar an den Tag gebracht, dass du der Eierdieb seist. - Gerichtsdiener! weiset dem Burschen das Nachtquartier im Thurme an!"

So schlau der Diebstahl sich auch wohl versteckt, Gar oft wird er durch's kleinste Ding entdeckt.

Christoph Schmid.)

### 37. (35.) Gei ehrlich! (Gespräch.)

(Hans und Frit, zwei Anaben, geben über Felb.)

Hans (steht plotilich still, buckt sich und hebt etwas von ber Erbe auf.) Ei, sieh boch Fritz, was ich ba finde! Das Ding ist ordentlich schwer.

Frit (hinschend.) Das ift ein Backchen mit Gelb; fieh, bier

fteht es geschrieben: Enthaltend 50 Thaler.

Hans (hupfend). D welch ein Gluck! Das macht für jeden von uns 25 Thaler. Laß uns gleich theilen — — (will ihm bas Päckhen aus der Hand nehmen.)

Frit. Du thuft ja, als ob das Gelb uns gehörte.

Sans (ihn verwundert ansehend): Uns gehorte? Bem gehort es benn fonft?

Frit. Dem, ber es verloren hat! Sans. Ja, wer weiß, wo er ift?

Frit. Wir muffen ihn aufzufinden fuchen.

Sane. Wie machen wir benn bas?

Fris. Weißt bu nicht mehr, was neulich unfer Lehrer sagte? Wir tragen bas Gelo auf's Amt; es wird bann allenthalben bekannt gemacht, baß Gelb gefiniben worben sei, und wer bann beweisen kann, baß er es verloren habe, ber erhält es wieber.

Sans. Und wenn fich Riemand melbet - -?

Brit. Dann erft burfen wir es behalten.

Sane. Bor', Frit, ich wollte, ce melbete fich Riemanb.

Grig. Das ift nicht mahricheinlich; eher glaube ich, bag bie Racherage nach bem Berlorenen unferer Anzeige zuvorkommen wirb.

Sans. Aber tonnten wir benn nicht -

Frit. Run, mas benn?

Sans - ftillschweigen, und thun, ale ob wir gar nichts ge-

funden hatten; benn feiner hat une boch - - -

Fris (ihn unterbrechend). Wir sollten also Diebe werben, meinst bu; benn bas wurden wir, wenn wir wiffentlich und absichtlich frembes Eigenthum behielten. Nein, Hans, wenn bu ein so schlechter Junge bist, so mag ich nichts mehr mit bir zu thun haben.

Hand (erschrocken). Diebe? Nein! Wenn bu bas meinst -- aber es ist boch verdrüßlich -- ich hatte mich schon so barauf ge-

freuet.

Frig. Wir wollen uns barüber freuen, daß ber, welcher bas Gelb verloren, es wieder erhalten wird. Bielleicht war es ein armer Bote, ber jett in ber größten Augst ift und sich nur bamit tröstet, baß ein ehrlicher Finder es gesunden.

Sans. Es ist mahr, Frit! Deine Gebanten waren auf einem bojen Bege; - es foll funftig nicht wieber fo tommen. (Reicht

ihm bie Sanb).

Fris. Ehrlich mahrt am langsten, sagt ber Bater immer, und mein herz sagt mir, bag er recht hat. (Chr. F. Fastmann.)

#### 38. (36.) Der Schat im Acker.

Ein armer Ackersmann, Bater von sechs unmundigen Kindern, pflugte sein Felb um und sprach in Sorgen: "Wer wird meinen Kinbern Brod geben, wenn ich nicht mehr hier bin, ba es nun schon so

fcwer halt, fie burch meine Arbeit gu fpeifen ?"

Wie er so mit sich rebete, klang die Pflugschar und die Pferbe standen. Er wollte die Pflugschar herausheben und hob zugleich ein Kältchen hervor, das start mit Gisen beschlagen war. Erstaunt öffnete er es und sand es mit Goldstüden angefüllt. Eilig und froh wollte er es heimtragen; da aber gedachte er seines Zweiselmuths und seiner Sorgen. Er siel auf seine Knie nieder und dankte mit tiefer Indrunst seinem Schöpfer und betete: "O, der du die Raben speisest in der Wüste und den Feldslilen ein so schödes Kleid anziehst, Dank, dir,

Bater; benn bu wußtest, noch ehe ich bich anflehte, was wir bedurften; bu hast es mir gegeben aus ber hand beiner Fulle, wiewohl ich ungläubig war und nicht werth bin der Barmherzigkeit, die du

an mir gethan haft!"

Nach diesen Worten stand er auf und trug das Kastchen, als eine Gottesgabe, hochbegludt nach Hause. Als er aber so heimzing, dachte er bei sich selbst: "Wem mochte wohl das Kastchen gehört has ben?" Er hatte nemlich das Ackerstück von einem Nachdar gekauft, der durch schlechte Wirthschaft herunter gekommen, nun ärmer und hilfsbedurstiger war, als er selbst. Dessen Water, der in dem Ruse des Reichthums stand, war in der Kriegszeit plödlich gestorben. "Wahrscheinlich", sprach eine Stimme in ihm, "wahrscheinlich hat der Reiche dieses Kästchen mit seiner ganzen Baarschaft hier vergraden, um es vor der Raubsucht der Feinde zu schützen. Also nicht dir, sondern dem armen Nachdar gehört diese Schat."

Bon dieser Stimme bewegt, ging er mit dem Geldkasten nicht in sein Haus, sondern geradeweges zum Nachbar und stellte es vor ihn auf den Tisch hin und sprach: "Deinen Acer zwar habe ich getaust, aber nicht den verborgenen Schatz darin. Nimm hin, was

Dein ift und Gott burch meine Sand Dir fendet!"

Der Nachbar wußte nicht, wie ihm geschah, als er bie Fulle ber Golbstücke im Kasten erblickte. Wie im Traume war es ihm, und er umarmte ben freundlichen Geber unter ben heißesten Thranen. "Bruber, so ist uns Beiben geholfen", rief er aus, "wir theilen ben Schatz und theilen bas Leben!" (Comars.)

## 39. (37.) Rede lieber von dem Guten, als von den Fehlern deiner Nebenmenschen!

Der Specht und bie Taube.

Der Specht und bie Taube flogen eben von einem Befuche gu-

rud, ben fie bei bem Pfau gemacht hatten.

"Nun, wie hat dir heute der Pfau gefallen?" fragte der Specht. "War er dir nicht recht widrig? Und wie stolz ist er! Ich möchte nur wissen, worauf er sich so viel einbildet! Doch wohl nicht gar auf seine Füße? — Hast dun er sich auch nichts zu Gute thun. Etwas Hästlicheres und Unerträglicheres ist mir noch gar nicht vorgesommen. Habe ich nicht Recht?" Die Taube antwortete ganz unbefaugen: "Ich gestehe, ich habe auf dies Alles nicht Acht gegeben; denn ich mutte immer seinen schonen Kopf, die Schönheit seiner Federn und seinen majestätischen Schweis bewundern."—So sieht ein ebler Mensch an seinem Nächsten immer nur das Gute und vergist darüber gerne kleine menschliche Gebrechen.

(Aus R. &. Grimm's Fabelbibliothet.)

### 40. (38.) Meibe bie Luge!

Der Bauer und fein Cobn.

Gin guter bummer Bauernknabe, Den Junter Sans einft mit auf Reifen nahm, Und ber, trot feinem Berrn, mit einer guten Gabe Recht breift zu lugen wieber tam, Bing fur; nach ber vollbrachten Reife Mit feinem Bater über Lanb. Frit, ber im Web'n recht Beit jum Lugen fanb, Log auf bie unverschämt'fte Beife. Bu feinem Unglud tam ein großer hund gerannt. "Ja, Bater!" rief ber unverschämte Rnabe, "Ihr mogt mir's glauben ober nicht, Go fag ich's euch und jebem in's Weficht, Daß ich einft einen hund bei Baag gefehen habe, Bart an bem Beg, wo man nach Frankreich fahrt, Der - ja, ich bin nicht ehrenwerth, Benn er nicht größer mar, ale euer größtes Pferb." "Das", fprach ber Bater, "nimmt mich Bunber; Biewohl ein jeder Ort läßt Bunderbinge feb'n. Bir jum Erempel geh'n jebunter Und werben feine Stunde geb'n: Co wirft bu eine Brude feb'n, (Wir muffen felbft barüber geh'n,) Die hat bir Manden icon betrogen; (Denn überhaupt foll's bort nicht gar zu richtig fein;) Muf biefer Brude liegt ein Stein, An ben ftogt man, wenn man benfelben Tag gelogen, Und fällt und bricht fogleich bas Bein." -Der Bub' erfdrat, fobalb er bies vernommen. "Ad,", fprad er, "lauft boch nicht fo febr! Doch wieber auf ben Sund gu tommen: Bie groß fagt' ich, bag er gemefen mar'? Bie euer größtes Pferd ? Dagu will viel geboren! Der Sund, jest fällt mir's ein, Bar erft ein balbes Jahr; Allein bas wollt' ich boch beschwören, Dag er fo groß, als mancher Ddife, mar." Sie gingen noch ein gutes Stude, Doch Frigen foling bas Berg, - wie tonnt' es anbere fein; Denn Niemand bricht boch gern ein Bein. Er fab nunmehr bie richterische Brude Er fühlte ichon ben Beinbruch halb. "Ja, Bater", fing er an, "ber hund, von bem ich rebe,

War groß, und wenn ich ihn auch was vergrößert hätte, Go war er doch viel größer als ein Kalb."
"Die Brücke kommt! — Frits! Frits! wie wird dir's gehen!"
Der Bater geht voran, doch Frits hält ihn geschwind:
"Ach, Bater!" spricht er, "seid kein Kind
Und glaubt, daß ich dergleichen Hund gesehen;
Denn kurz und gut, eh' wir darüber gehen,
Der Hund war nur so groß — wie alle Hunde sind!" —
Du mußt es nicht gleich übel nehmen,
Benn hie und da ein Gect zu lügen sich erkühnt.
Zeig ihm, wie sehr er sehlt,
Und such 'ihn zu beschämen:

## 41. (39.) Du follft deine Mebenmenschen lieben.

So machst bu bich um ihn, und um bie Welt verbient.

Ein Eremit am Libanon,
Den man als einen Heiligen verchrte,
Und welchen Gott zum öftern schon
Durch himmtlische Gesichte lehrte,
Lag siehend einst vor seinem Thron.
Da nahte sich in stiller Feier
Eloah, Fürst ber Seraphim,
Berührt sein Aug' und spricht zu ihm:
"Sieh jenes Weib im Nonnenschleier
Und schwarzen, härnen Bußtalar!
Sie kniet am ersten Sühnaltar,
Und ein Gebet des Jsaiben\*)
Strömt über ihre Lippen hin.
Und hier, wie sehr von ihr verschieben

Das Gebet.

Trehrte,
Ist diese junge Städterin!
Die Frende lacht aus ihren Mienen,
Und mit erhipter Emsigkeit
Wirkt sie ein buntes Heiersleid.
Sprich, welche betet unter ihnen?"—
"Die am Altar", erwidert er
Und fällt auf & Antlit und erröthet.—
"Du irrst; sie sagt Gebete her",
Idsleier
ar!
"Sie?" rief der Klausner; "ihre Hand
Wirkt ja mit ärgerlichem Fleise
Ein Kleid."—"Für eine Waise".
Rief Gottes Herold und verschwand.

(Ch. F. Gellert.)

# 42. (40.) Deine Liebe foll fich auf alle Menfchen erftrecken. Die zwei Banberer.

Zwei Wanberer zogen gemeinsam über Land. Und als sie unterwegs ausruheten in einer Herberge, erscholl plötlich ein Geschrei, daß eine Feuersbrunst im Dorfe sei. Da sprang der eine Wand'rer auf, warf seinen Stad und Bündel von sich, um eilends zu helsen; der andere ader hielt ihn zurück und sprach: "Westhalb sollen wir hier verzögern? Sind nicht hände genug zum Helsen? Was kummen und die Fremden?" Aber jener hörte nicht auf die Reden, sondern lief hinaus zu dem brennenden Hause; nun folgte der andere langsam und stand und sah zu von ferne. Ber dem brennenden Hause aber stand eine Mutter, wie erstarrt, und ries: "Weine Kinder, meine

<sup>\*)</sup> Ein Gebet bes Isaiben beißt ein Pfalm Davibs, bes Cohns Ifai.

Kinber!" Als ber Frembling solches hörte, sprang er in das brennende Haus zwischen die frachenden Balken, und die Flamme schlug
um ihn her und über ihn zusammen. Das Bolk aber rief: "Der
ist verloren!" Als man aber harrete eine Weile, siehe, da trat er hervor mit versengtem Haare und trug zwei Kindlein auf den Armen
und brachte sie der Plutter. Da umarmte sie die Kinder und siel
dem Fremdlinge zu Füßen; dieser aber hob sie auf und tröstete sie,
nind unterdessen stürzte das ganze Haus zusammen. Als nun sein
Gefährte sagte: "Wer hieß dich so ein kuhnes Wagestuck bezinnen?"
antwortete er: "Der Herr bes Feuers, der auch des Hauses herr und
der Kinder Bater und Retter ist, der hat mir's beschlen in meinem
Herzen."

## 43. (41.) Thue beinem Nachsten das Gute nicht aus Gigennut!

Frit Oberlin.

Eine Bäuerin bot in Straßburg Eier in einem Korbe zum Berkaufe aus. Zwei muthwillige Knaben rannten an den Korb, stießen benselben um und machten sich mit Lachen davon. Der kleine Oberlin, später Pfarrer in Steinthal, sah biesen Streich der losen Knaben mit an. Ungesäumt lief er nach Sause, holte seine wohlgefüllte Sparbuchse, kehrte alsbald zuruck und schittete all sein Geld in die Schürze der Bäuerin. Auf das schnellste entsernte er sich wieder, und die Bäuerin konnte ihm nicht einmal danken.

Ein andermal ging Oberlin bei einer Tröblerin (die mit alten Sachen handelte) vorüber. Ein armes Weib handelte um ein altes Kleidungsstück; es sehlten ihr nur noch zwei Groschen zum gesorderzten Preise. Sie mußte vom Antause des benöthigten Kleides absstehen und ging betrübt davon. Fris Oberlin bemerkte den Handel; er wartete nur auf den Augenblick des Weggehens der Armen; alszdann ging er schnell zur Trödlerin, drückte berselben zwei Groschen in die hand und sagte leise zu ihr: "Rufet jest die arme Frau zurückt und lasset ihr den Rock." Er aber ging eilend davon.

#### 44. (42.) Die fleine Menschenretterin.

Nicht weit von ber ehemaligen freien Reichsstadt Regensburg, burch welche bie Donau fließt, verunglückte einft ein mit Menschen und Gütern sehr start beladenes Schiff. Indem es anfing zu sinken schrieen die armen Menschen auf demselben erbärnlich um hilfe. Aber unglücklicher Weise war Niemand mehr am Ufer, als ein kleines zwölfjähriges Mädchen, von dem man weiter keine hilfe erwarten konnte, als das herbeirufen anderer Menschen. Jedoch das Mädchen bachte: "Wenn du erst Andere herbeirusen willft, so sind die Unglücktichen indessen vielleicht des Todes; also lieber geschwind selber ge-

holsen!" Des Mäbchens Vater war ein Schiffer, von dem hatte es etwas sahren gesernt. Es band daher einen Kahn sos, ergriff das Ruber und eilte der sinkenden Mannschaft zu Hise. Alles wäre vielleicht gut gegangen; aber die Unglücklichen hingen sich so schwer an den Kahn, daß er umschlug. Das brave Mädchen verlor aber dennoch den Muth nicht; es arbeitete sich mit allen Kräften wieder aus dem Wasser und schwamm an's User, um einen größeren Kahn zu holen. Mit diesem kehrte es zurück und rettete so zwanzig Menschen vom Tode. Als man dasselbe fragte: wie es sich zu dieser That habe entschließen können? antwortete es: "Das weiß ich nicht. Es war mir aber unmöglich, den Jammer mit anzusehen, ohne den Leuten zu Hisse zu kommen. Ich habe mich eben auf den lieden Gott verlassen, und durch ihn ist mir's gelungen."

#### 45. (43.) Gutesthun beglückt.

Der Beibnachteabenb.

Gines Tages, fury por bem Weihnachtsabend, plauberte bie fleine Caroline mit Minchen. Carolinens Eltern waren reiche Leute, bie viel Geld, ein icones Saus und Bagen und Bferbe befagen; Minchens Eltern aber maren arm und wohnten in einer fleinen Sutte. "Minchen", fagte Caroline, "morgen ift Beihnachten und ba bringt mir ber Weihnachtsmann viele, viele wunderschone Sachen: Rleider und hute und Spielzeug eine gange Menge. Beift bu benn, mas er bir bringen wird?" "Ach, mir wird er wohl nichts ichenten", fagte Minchen traurig; "mein Bater ift arm und hat tein Gelb; also tann er mir teine Freude machen. Wenn bu und andere Rinder um ben Weihnachtsbaum berumtangen, auf bem viele Lichter brennen, bann muß ich zu Saufe in ber buntlen Stube fiten und habe nichts, worüber ich mich freuen tonnte." Minchen fab fo traurig aus, bag Caroline recht Mitleiben mit ihr hatte und fich beimlich vornahm, ihr eine Freude zu machen. Denn Minchen war immer gut und freundlich und hatte Carolinen lieb. Als nun ber Weihnachtsabend tam, murbe Caroline von ihren Eltern reich beschenkt. Gie jubelte und tangte und freute fich; aber in ihrer Freude bachte fie boch an Minchen, die jest zu Saufe gewiß recht betrübt war. Sie fiel ihrer Mutter um ben Sals und fagte: "Liebes Mutterchen, bu haft mir heute so viele schone Sachen geschenft, mehr als ich verdiene. 3d baute bir herzlich bafur. Aber nun habe ich noch eine große Bitte. Minchen fagte mir geftern, ihr Bater mare fo arm und fonne ihr nichts geben; erlaubst bu mir wohl, daß ich ihr von meinen vielen Beschenten etwas hinübertrage, bamit fie fich auch ein wenig freuen kann?" "Gern, recht von Herzen gern erlaube ich es dir", jagte die Mutter, und kufte bas gute Kind. "Suche dir aus, was bu willft und schenke es Minchen." Da nahm Caroline ein munberhubiches

Kleibchen und eine niebliche Mute, legte beibes in einen Korb, that noch Ruffe, Aepfel und Honigfuchen bazu und trug es selber Minchen hin. Ach, da hattet ihr die Freude sehen sollen, die Minchen hatte! Sie war ganz unbeschreiblich. Caroline ging frohlichen herz zens nach Hause und war noch nie so glücklich gewesen, wie heute.

(Franz Hospmann.)

#### 46. (44.) Niemand kann die Hilfe seiner Mitmenschen entbehren.

Die Glieder des menschlichen Körpers.

Die Glieder des menschlichen Leibes wurden einmal überdrüssig; einander zu dienen, und wollten es nicht mehr thun. Die Füsse sagten: "Warum sollen wir allein euch andere alle tragen und fortschleppen? Schafft euch selbst Füsse, wenn ihr gehen wollt!" Die Hände sagten: "warum sollen wir allein für euch andere alle arbeiten? Schafft euch selbst Hände, wenn ihr welche braucht!" Der Mund brummte: "Ich müsste wohl ein Thor sein, wenn ich immer für den Magen Speisen kauen wollte, damit er sie nach seiner Bequemlichkeit verdauen möge; er schaffe sich selbst einen Mund, wenn er einen nöthig hat!" Die Augen fanden es gleichfalls sehr sonderbar, dass sie allein für den ganzen Leib beständig auf der Wache stehen, und für ihn sehen sollten. Und so sprachen auch alle übrigen Glieder des Leibes, und eins kündigte dem andern den Dienst auf. Was geschah? Da die Füsse nicht mehr gehen, die Hände nicht mehr arbeiten, der Mund nicht mehr essen, die Augen nicht mehr sehen wollten, gerieth der ganze Körper binnen einigen Tagen in einen so grossen Verfall, dass alle Glieder zu welken, und nach und nach abzusterben anfingen. erkannten sie ihre Thorheit und wollten sich von Neuem zur gegenseitigen Dienstbarkeit verbinden; aber es war zu spät. Leib konnte bei solcher Entkräftigung nicht mehr erquickt und wieder hergestellt werden, und so wurden alle Glieder ihrer Empörung wegen bestraft. (Campe.)

# 47. (45.) Meide ben Geig! Die Dohle und bie Ruffe.

Gine karge Doble stahl Emfig eine Menge Ruffe, Pflückte Strauch und Bäume kahl Und verbarg bie Beut' im Thal.

Und nun flog sie Tag und Nacht Um ben eingescharrten Haufen; Aber Miggunst und Berbacht Dualten sie bei Tag und Nacht.

Und was fie mit Muh' erwarb, Bagte fie nicht ju genießen;

Und bie Sorg und Angft verbarb Ihres Lebens Reim — fie ftarb.

Doch bie Ruffe fingen an Jest zum Baum empor zu wachsen. Diefer bot bem Wandersmann Ruhlung, Frucht und Obbach an.

Mancher sammelt burftiglich, Ohne selber zu genießen! — Laß dich bieses nicht verdrießen! Sieh! er sammelt — nicht für sich. (Krummacher.)

### 48. (46.) Gei nicht fchabenfroh!

Der Bubel und bie Lachtaube.

Eine Lachtaube sah, daß ein Pubel von ungefähr auf einem Stege sehl trat und in's Wasser stürzte. Die Taube lachte darüber saut. Der Pubel hatte sich indeß durch Schwimmen an's User gerettet. "Wie könnt' ich", sprach er, "über so etwas lachen?" — "Närrschen", versetzte die Taube, "der Vorsall lief ja gauz ohne Gesahr ab." — "Das wohl," erwiderte der Pubel; "aber Schabenfreude war es von deiner Seite doch immer." (K. T. Kresschmann.)

# 49. (47.) Spotte deines unglücklichen Feindes nicht! Der Marber und bie Taube.

Ein Marber hatte sich in einer Falle gesangen. Er litt bie entsichlichsten Schmerzen, und litt noch mehr durch die Furcht eines naben Todes. Sine junge Taube sab bieß, slog zu ihrer Mutter und rief: "Freude! Freude! unser Todseind ist seinem Untergange nahe. Komm, saß und seine Qual noch vermehren durch unsern Spott!"

— "Schäme dich!" strafte sie die Alte. "Spott über einen Unstüdslichen, selbst wenn er unser Todseind wäre, verräth ein bösed Herz, und macht uns eines gleichen Schickslaß werth." (A. G. Meißner.)

## 50. (48.) Blicke nicht mit Stolz auf Andere! Die Kinger.

Einst lag in meinem Bette ich Ilnb schlief und träumte sicherlich; Doch weiß ich's nicht gewiß zu sagen, Wil mich darum nicht lange plagen, Muf einmal hört' ich sprechen leise Auf eine ganz besond're Beise; Es wurde laut und fraftiger Ilnd endlich immer hestiger. Es war gar Niemand in der Nähe; Ich wußte nicht, wie das geschehe. Ich brochte siil und lauschte lang; Wer wär's denn nur? — Die kleinen

Muf meinem Dedbett — meine Finger, Die gankten lang sich hin und her, Wer boch ber wichtigste wohl wär'. "Still ba, ber stärffte, ber bin ich! Ihr selb nichts nüge ohne mich! Mehr als ihr vier thu ich allein; Drum muß ich euer König sein!" So schrie ber Daumen. Schon geringer Erbob die Stimm' der Zeigefinger: "Die größten und bie feinsten Sachen, Kann ich allein am besten machen! Der sleißigke und tüchtigste!" — Der Mittelsunger rief: "Lernt Sitte!

Als herr steh ich in eurer Mitte!
Ich bin ber längste und ber größte,
lind barum auch der allerbeste."
Da sagt ber Goldfinger: "Run seht,
Ich merke, daß ihr nichts versteht;
Mich schmüden Gold und Ebelkein;
Drum muß ich mehr als ihr doch sein!"
Der kleine Finger fille schwieg,
lind mischte sich nicht in den Krieg.
Da riefen ihm die andern zu:
"Sprich doch! was nüßest denn nur

bu?"—
Er fprach: "Geschaffen hat mich Gott, Wie euch — boch nicht zu eurem Spott!
Der mich gebilbet, wird auch wissen, Wogs ich werde nüßen müssen!
Er hat ja Alles in der Bett
Auf seinen rechten Platz gestellt!
Wer thut und leistet, was er kann,
Pass Gott will, der hat recht gethan!"
Die andern hörten, was er fprach, ilnd bachten wohl darüber nach;
Eitst überlegten sie es sich ilnd fprachen dann einmüstiglich:
"Hat wahr gesprochen, lieber Kleiner;
Du bist so gut, als unser einer!"—

### 51. (49.) Blabe bich nicht vornehm!

Der Pfau.

Der Stolze, ber fich vornehm blabt, Beig nicht, wie's ihm noch einft ergebt. Gieh unfern Bfau! wie ftolg ift er In feinem Schweif von bunten Rabern; Bebruftet tritt er ba einber!

Dod worauf ift er ftolg? - Muf Febern .-Collt' ich wohl ftolg auf Rleiber fein, Auf folder eiteln Ehre Zeiden, Auf Farben, Land und Ebelftein? — Dann wurd ich folgen Pfauen gleichen.

### 52. (50.) Dummer Stol; macht dich lächerlich.

Das.ftolze Birtenhaar.

Als von ber Birke ftruppigem Saar Der erfte Befen gebunben mar, Wollt' er aus Hodmuth bas Baus nicht tehren Und forberte fred, man follt' ibn verebren. "Wie tam' id," fprach er, "zum Dienft ale Rnecht? 3d gable mich zu ber Blumen Gefdlecht: Und bas zu beweisen, bebari's nicht viel: Ich habe jo gut ale fie einen Stiel." -Darüber ladte bas gange Saus Und fagte: "Der Stiel macht's noch nicht aus! Willft bu ben Rang ber Blumen erftreiten, So mußt bu fugen Beruch verbreiten." -Das paft auf jeben verbienitlofen Stolt. Der Unfprude madit, wie jenes Solg.

(Langbein.)

#### 53. (51.) Sei demüthig!

Gebückt! Gebückt! oder: Mit dem Hut in der Hand kommt man durch's ganze Land.

Als der berühmte Benjamin Franklin noch ein Jüngling von 18 Jahren war, besuchte er einst den Prediger Mather in Boston. Dieser nahm ihn sehr liebreich auf und führte ihn beim Weggehen einen kürzeren Weg aus seinem Hause. Die Nebenthür aber war so niedrig, dass ein erwachsener Mensch sich bücken musste, um nicht an den Querbalken zu stossen. Franklin sprach während des Fortgehens mit seinem leutseligen Führer und sah daher nicht aufmerksam vor sich hin. - "Gebückt!" rief auf einmal der Prediger; aber in dem Augenblick fühlte schon Franklin den Balken an der Stirne. "Merk' Er sich den kleinen Unfall!" sagte der Prediger. "Er ist jung und hat die Welt vor sich. Bück Er sich auf dem Wege, und Er wird sich manchen harten Puff ersparen!"

Diese Lehre machte bei dem jungen Franklin einen so tiefen Eindruck, dass er sich ihrer in einem Alter von 79 Jahren noch erinnerte und die Geschichte einem Sohn des erwähnten Predigers erzählte, indem er hinzusetzte: "Dieser gute Rath Ihres seligen

. 16

Vaters, so in Kopf und Herz eingeprägt, ist mir ungemein nützlich gewesen, und noch jetzt fällt er mir gewöhnlich ein, wenn ich sehe, wie der Hochmuth so oft gedemüthigt wird, und wie so Mancher sich unglücklich macht, weil er die Nase zu hoch trägt."

(Schlez.)

### 34. (53.) Gei nicht jähzornig.

Der Spiegel.

Mathilbe mar febr jahgornig. Die Mutter ermahnte fie oft gur

Sanftmuth. Allein Mathilbe befferte fich nicht.

Ginstmals faß fie an ihrem Rahtischen, und ein zierliches Geschirr voll Blumen ftund auf bemfelben. 3hr fleines Bruderchen fileg von ungefahr das Geschier herab, daß es in Stude zerbrach. Mathilbe kam vor Zorn ganz außer sich. Ihre Augen funkelten; bie Stirnadern liefen ihr auf und ihr ganges Geficht war entstellt. Da hielt ihr bie Mutter geschwind ben Spiegel vor bas Gesicht. Mathilbe erichraf über ihre eigene Geftalt. Der Born verging ihr und fie fing an zu weinen. "Siehft bu nun", fprach bie Deutter, "was ce Sagliches um ben Born ift, und wie haglich er bas menfchliche Angeficht macht? Wenn bu noch öfter fo gornig wirft, fo bleiben bir diefe häglichen Mienen nach und nach, und alle Anmuth und Lieblichkeit wird aus beinem Angefichte verschwinden. Mathilbe nahm biefes zu Bergen und gab fich alle Danbe, ihren Born zu überwinben. Gie wurde fehr fauftmuthig, und die Sanftmuth verschönerte noch ihr Angesicht. Die Mutter fagte aber noch öfter: "Wie es mit bem Born und ber Sanftmuth ift, fo ift es mit allen Laftern und Tugenden:

> Das Antlit ift ber Seele Bilb; Das Laster macht es roh und wilb, Die Tugend lieblich, holb und milb."

(Aus Oltrogge.)

#### 53. (54.) Ein gutes Wort findet einen guten Ort.

Sab' auf ber Lippe ftets bereit, Gin freundlich gutes Bort; Das findet ja zu jeder Zeit Auch einen guten Ort. Doch muß im tiefften herzen auch Es wiederflingen hell und rein; Souft würd' es boje Kalichheit fein; Das war ein ichtechter Brauch!

Soll Jemand thun bir was zu lieb, So schau' ibn freundlich an, Und auch ein gutes Wort ihm gib Ge ift ja leicht gethan! Ein sauftes Bitten macht ben Sinn Gar fröhlich, weich und wohlgeneigt, Und eh' noch beine Rede schweigt, Vringt bir es schon Gewinn.

Und wenn ein Serz dir zürnen will, In Unnuth ledert auf, Co lege nur gauz freundlich, fill, Ein gutes Wort darauf. Dieß heilet jeglichen Berdruß; Es schwindet dalb der schlimme Groll; Zum liedenden Bersunungszoll Empfängit du einen Kuß.

Und wenn ein armes Menschenkind In dir im Kummer steht, Und teer die eignen Taschen sind, Wie's oft auf Erden geht: So zahle aus mit gutem Wort, Das lindert oft noch mehr als Gold, Se, daß mit diesem Liedessold Er geht getröstet fort. Wobin bein Weg bich führen mag, Auch in ber Fremde brand, So streue jeden Lebenstag Nur gute Worte aus: Dann bift bu nimmer fremb und arm Und nicht gegnätt von heimathsschmerz; Dein gutes Wort macht jedes herz hur bich in Liebe warm.

#### 56. Meide die Rachsucht!

Prinz Carl von Salerno gerieth in Gefangenschaft der Königin Constantia von Arragonien. Des Prinzen Vater hatte ihren Vater ermorden, ihren Vetter, den jungen Conradin, auf dem Schaffote verbluten lassen. Der Prinz sollte dies büssen. An einem Freitage liess sie ihm sagen, — es sei heute sein Todestag. Da erwiderte der Prinz: "Gerne will ich sterben, — es ist ja der Todestag meines Erlösers!" Da die Königin dies hörte, sagte sie: "Weil der Prinz an diesem Tage gerne stirbt so soll er leben, ich will ihm verzeihen aus Liebe zu dem, der heute am Krenze gestorben."

## 57. (56.) Thue auch den Feinden Gutes!

Der Bater und die brei Gohne.

An Jahren alt, an Gütern reich, Theilt einst ein Bater sein Vermögen Und den mit Müh' erword'nen Segen Selbst unter die drei Söhne gleich. "Ein Diamant ist's", sprach der Alte, "Den-ich sür den von euch bechalte, Der mittelst einer eblen That Darauf den größten Anspruch hat."— Um diesen Anspruch zu erlangen, Sieht man die Söhne sich zerstreu'n. Drei Monden waren kaum vergangen, So stellten sie sich wieder ein.

Drauf sprach ber alteste ber Brüber: "Hört! Es vertraut' ein frember Mann Sein Gut ohn' einen Schein mir an; Ich gab es ihm getreulich wieber. Sagt, war die That nicht lobenswerth?" "Du thatst, mein Schn, was sich gehört," Ließ sich ber Bater hier vernehmen; "Wer anders thut, der muß sich schämen; Denn ehrlich sein ist uni're Pflicht. Die That ist gut, boch ebel nicht."

Der Zweite sprach: "Auf meiner Reise Fiel einstmals unachtsamer Weise Ein armes Kind in einen Sec. Ich stürzt' ihm nach, 30g's in die Höh' Und rettete bem Kind bas Leben. Gin ganges Dorf kann Zeugniß geben." — "Du thatest", sprach ber Greis, mein Kind, Was wir als Wenschen schuldig sind."

Der jüngste sprach: "Bei seinen Schafen Bar einst mein Feind fest eingeschlasen An eines tiefen Abgrunds Rand; Sein Leben stand in meiner Hand. 3ch wedt' ihn und zog ihn zurude." — "D", rief ber Greis mit holdem Blide, "Dein ist ber Ring! Welch' ebter Muth, Benn man bem Feinde Gutes thut!"

(Lichtmer.)

#### 58. (57.) Erbarme bich bes Armen!

Der arme Mann.

Nimm's, armer Mann, und bante nicht! Du durfiejt es wohl nehmen; Dein fcblechtes Rleib, bein bleich Beficht, Die fprachen - jum Beichamen! Bewig, ich murde roth wie Gluth, 2118 ich mit halbem Blide Auf mich fah, auf mein frifches Blut, Und bann - auf beine Rrude. Du haft fo wenig, armer Mann, Und was dir ward, ift Leiden ! D, fieb mich noch ein Beilden an; 3d fann von bir nicht icheiben. Dein Muge hat mohl viel geweint Und viel gewacht, bu' Lieber! Und deine Stirne, wie es fcheint, Wird alle Tage trüber.

Der Loden find ja wenig mehr. Und werden fallen muffen. Id, armer Dlann, bu gitterft febr Un Sanden und an Fügen! Der falte Binter nabet fich Mit Schnee und vielem Schreden; Da ift fein Belg, fein Bett für bich, Dich armen Dann gu beden! Da ift fur bid fein warmer Berb, Die frumme Sand gu laben, Und bift vielleidft im Junern werth Gin gold'nes Saus ju baben. D Gott, wie wird mir's im Beficht! Wie wird mir, bag ich bebe! -Dimm's, armer Dann, und gurne nicht, Daß ich fo wenig gebe! (Chr. M. Overbed.)

## 59. (58.) Lerne in der Jugend fleißig!

Die zwei hunde.

Ein Junker hielt fich ein Baar Hunde; Es war ein Bubel und sein Sohn. Der junge, Namens Pantalon, Bertrieb dem Herrchen manche Stunde. Er kounte tanzen, Wache steh'n, Den Schubkarr'n zieh'n, in's Waffer

geh'n, Und alles Dieses aus dem Grunde. Der schlaue Fritz, des Jägers Kind, War Lehrer unseres Hund's gewesen, Und dieser lernte so geschwind, Uls mancher Knade kaum das Lesen. Einst siel dem kleinen Junker ein, Es müßte noch viel leichter sein, Den alten Hund gelehrt zu machen.— Herr Schnurr war sonst ein gutes Bieb;

Doch seine Herrschaft zog ihn nie Bu selchen hochstubirten Sachen; Er konnte bloß bas Haus bewachen; Der Knabe nimmt ihn vor die Hand; Und stellt ihn aufrecht an die Wand; Aus jeine Borbersüße nieder. Man rufet den Prosessor Fritz; Auch der erschöpfet seinen Wit; Umsonst, es will ihm nicht gelingen, Den alten Schüler zu bezwingen.
"Bielleicht" sprach Fribe, "hilft ber Stod".
Er holt ben Stod; man prügelt Schurren:
Doch bleibt er steifer als ein Bock, Und enblich fängt er an zu murren:

"Bas wollt ihr?" sprach ber arme Trops, "Thr werbet meinen grauen Kops Doch nimmermehr zum Doctor schlagen; Geht, werbet durch mein Beispiel Klug, Ihr Kinder, lernet jeht genug; Ihr lernt nicht mehr in alten Tagen."

## 60. (59.) Benute die Zeit jum Lernen gewiffenhaft!

Wenn bu bas Leben liebst, so verschwende die Zeit nicht; benn aus Zeit bestehet Leben. Wie viel mehr Zeit, als nothig ist, versschwenden wir nicht durch den Schlaf, und vergessen immer, daß ein schlasen genug haben. Wenn die Zeit von allen Dingen das Kosts darste ist, so ist das Zeitverberben die allerschändlichste Verschwenzedung; benn verlorne Zeit sindet man niemals wieder, und was wir nennen: "Zeit genug", heißt "Zu wenig Zeit." So laßt uns denn früh auf sein und arbeiten, und das arbeiten, was wir zu thun haben!

#### 61. (60.) Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr.

Der Bauer und der Brillenhändler.

Jedoch in Allem unerfahren, Sah, dass sein Nachbar Hinz, Dess Auge nicht mehr taugte, Zum Lesen eine Brille brauchte. Entschlossen eilt er in die nächste Stadt und fragt. Wer Brillen zu verkaufen hat. Man weiset ihn zurecht. "Ich möchte eine Brille kaufen!" Rief er den Brillenhändler an. "O, damit kann ich, lieber Mann", — Erwiedert jener ihm, — zu Dutzen-den euch dienen; Kommt nur herein zu mir in's Haus Und sucht euch selber unter ihnen Die, welche euch am besten passet, aus! Hier diese scheint besonders helle; Da nehmt dies Buch - ihr stehet an der Quelle; -Probiret, ob dadurch ihr deutlich lesen könnt!" Der Bauer der vor Neugier brennt,

Ein Bauer, schon in grauen Haaren,

Setzt jede auf die Nase und gucket schmunzelnd durch; Er wischet an dem Glase und dreht es hin und her; -Umsonst, das Lesen will nicht gehen! Der Brillenhändler bringt der Gläser mancherlei Aus seinem Vorrath noch herbei; Doch wollte schlechterdings für Kunzens Augen Kein einzig Glas nur im Geringsten taugen. "Ei!" fing der Kaufmann an, "Bald merk' ich, wo es brennt; Vielleicht, mein Freund, dass ihr noch gar nicht lesen könnt?" "Hm", sprach der Bauer drauf, "Herr, wenn ich lesen könnte, Da wär ich wohl ein Narr; Dass ich nach Brillen rennte."

Zeigt sich bereit dazu,

(Lebensbilder II.)

#### 62. (61) Beherriche bich felbft!

Hütet eure Zungen Bor Beleidigungen! Laßt tein bojes Wort hervor; Stoßt ben Riegel vor das Thor!

Hütet eure Augen! Blendung will nicht taugen; Laßt sie weg vom Bösen seh'n, Laßt sie nur das Gute jpah'n! Höftet eure Ohren!
Doer ihr seid Thoren.
Laßt kein böses Wort hinein;
Denn es wird euch schälich sein.

Ohren, Augen, Zungen, Hütet, liebe Jungen! Leiber! walten biefe brei All zu rafch und all zu frei.

(Rach Balther von Bogelweibe.)

## 63. (62.) Der Mönch.

In einem Rlofter lebte ein Dond, ber bes Abends immer eine große Mattigfeit und Abspannung verrieth. Der Abt fragte ibn einft nach ber Urfache berfelben. "Ach", antwortete ber Monch, "ich habe jeben Tag fo Bieles zu thun, bag meine Krafte nicht hinreichen wurben, wenn die Gnade Gottes mich nicht ftartte. Ich habe zwei Falfen zu gahmen, zwei hafen aufzuhalten, zwei Sperber abzurichten, einen Lindwurm zu bezwingen, einen Lowen zu bandigen, und einen Kranten zu pflegen." — "Ei", sagte ber Abt, "bas find thorichte Klagen; folche Geschäfte werben teinem Menschen zu gleicher Zeit aufgegeben, und in meinem Rlofter habe ich nie etwas von folchen Pflichten der Bruder gehört!" - "Und boch, chrwurdiger Herr", verfette ber Mondy, "habe ich feine Unwahrheit gerebet. Die zwei Falten find meine Angen; die muß ich mit großer Gorgfalt bemahren, damit ihnen nicht Etwas gefalle, was meiner Seele schaben tonnte. Die zwei hafen find meine Suge; bie muß ich beständig zurudhalten, baß fie nicht nach ichablichen Bergnugungen laufen und auf bem Weg ber Gunbe manbeln. Die beiden Sperber find meine Sande; die muß ich gur Arbeit abrichten und antreiben, ba= mit ich mich felbft und meinen nothleidenden Mitbruder fpeifen und laben tann. Der Lindwurm ift meine Bunge; die muß ich beftanbig im Zaume halten, bag fie nichts Ungebuhrliches rebe ober unnube. Borte fpreche. Der Lowe ift mein Berg, mit bem muß ich fortmah= rend im Rampfe liegen, bamit nicht Gitelfeit und Gigenliebe es erfulle, sondern Gottes Beift in ihm wohne und wirke. Der Rrante ift mein eigener Leib, ber eigensinnig balb bieses, balb jenes verlangt und nicht fragt, ob das Berlangte auch heilfam fei fur die mahre Gefundheit und bas ewige Leben. Das Alles mattet mich täglich ab." - Mit Berwunderung hörte ber Abt biefe Erklarung bes Monches und fagte zu ihm: "Mein Bruber, Du arbeiteft in bem Weinberge bes herrn; er wird Deine Dube belohnen und Deine Mattigkeit mit ewiger Mahlzeit erquicken. (Muras und Guerlit.)

# 64. (63.) Sei mäßig im Effen und Trinken, und mache dir Bewegung!

Der geheilte Rrante.

Reiche Leute haben, trot ihrer gelben Bogel, boch manchmal auch allerlei Laften und Krantheiten auszuftehen, von benen, Gottlob, ber arme Mann nichts weiß. Denn ce gibt Rrantheiten, bie nicht in ber Luft ftecten, fonbern in ben vollen Schuffeln und Glafern und in ben weichen Seffeln und seibenen Betten, wie jener reiche Amfterbamer ein Wort bavon reben fann. Den gangen Bormittag fag er im Lehn= feffel und rauchte Tabat, wenn er nicht zu trage war, ober hatte Maulaffen feil zum Fenfter hinaus, ag aber zu Mittag boch, wie ein Drefcher, und bie Rachbarn fagten manchmal: "Windet's braugen, ober schnauft ber Nachbar fo?" - Den gangen Rachmittag ag und trant er ebenfalls balb etwas Kaltes, balb etwas Barmes, ohne hunger aus lanter langer Weile bis an ben Abend, alfo bag man bei ibm nie recht fagen tonnte, wo bas Mittageffen aufhörte, und Rach bem Nachteffen legte er fich ins wo bas Rachteffen anfing. Bett und war jo mube, als wenn er ben gangen Tag Steine abgelaben ober Solz gespalten hatte. Davon befam er einen biden Leib, ber fo unbeholfen war, wie ein Malterfact. Effen und Schlaf wollte ihm nimmer fchmecken, und er war lange Zeit, wie es manchmal geht, nicht recht gefund und nicht recht frant; wenn man aber ihn felber borte, fo hatte er 365 Krantheiten, nämlich alle Tage eine andere. Alle Mergte, bie in Amfterbam find, mußten ihm rathen. Er verschluckte gange Feuereimer voll Trankchen und gange Schaufeln voll Bulver, und Billen, wie Enteneier fo groß, und man nannte ihn gulett icherzweise nur die zweibeinige Apothete. Aber alle Arzneien halfen ihm nichts; benn er befolgte nicht, was ihm bie Mergte befahlen, sondern fagte: "Tausend, wofür bin ich ein reicher Mann, wenn ich foll leben, wie ein hund, und ber Doctor will mich nicht gefund machen fur mein Gelb ?" Enblich horte er von einem Argt, ber 100 Stunden weit weg wohnte, ber fei fo gefchickt, bag bie Rranten gefund werben, wenn er fie nur recht aufchaue, und ber Tob geh' ihm aus bem Wege, wo er fich feben laffe. Bu bem Arzte faßte ber Mann ein Butrauen und fchrieb ibm feinen Umftanb. Der Argt merkte balb, was ihm fehle, nämlich nicht Arznei, sondern Dagigkeit und Bewegung, und fagte: "Wart, bid will ich bald geheilt haben!" Degwegen Schrieb er ihm ein Brieflein folgenden Inhalte: "Guter Freund! Ihr habt einen schlimmen Umftand; boch wird Guch gu hel= fen fein, wenn 3hr folgen wollt. Ihr habt ein bofes Thier im Bauch, einen Lindwurm mit fieben Maulern. Mit bem Lindwurm muß ich selber reben, und Ihr mußt zu mir kommen. Aber fur's Erfte burft Ihr nicht fahren ober auf bem Rößlein reiten, sondern auf bes Schuhmachers Rappen; fonft fcuttelt Ihr ben Lindwurm, und er beifit Guch bie Gingeweibe ab, fieben Darme auf einmal gang entzwei. Fure Undere burft 3hr nicht mehr effen, ale zweimal bee Tages einen Teller voll Gemufe, Mittags ein Bratwürftlein bagu und Abends ein Gi, und am Morgen ein Fleischsfüpplein mit Schnitt= lauch barauf. Was Ihr mehr effet, bavon wird nur ber Lindwurm größer, aljo bag er Euch bie Leber erbrudt, und ber Schneider hat Euch nimmer viel anzumeffen, aber ber Schreiner (Tifchler.) Dies ift mein Rath, und wenn Ihr mir nicht folgt, so hort Ihr im anbern Frühjahr ben Kufut nimmer schreien. Thut, was Ihr wollt!" - Mis ber Krante fo mit fich reben hörte, ließ er fich fogleich ben anbern Morgen bie Stiefeln wichsen und machte fich auf ben Weg, wie ihm ber Doctor befohlen hatte. Den erften Tag ging es fo. langfam, bag mohl eine Schnecke hatte tonnen fein Borreiter fein, und wer ihn grugte, bem bantte er nicht, und wo ein Burmlein auf ber Erbe froch, bas gertrat er. Aber ichon am zweiten und am britten Morgen tam es ihm vor, als wenn die Bogel schon lange nimmer fo lieblich gesungen hatten, wie heut, und ber Thau schien ibm fo frijch und die Kornrosen im Telde so roth, und alle Leute, bie ihm begegneten, faben jo freundlich aus, und er auch; und alle Morgen, wenn er aus ber Berberge ausging, war's schöner, und er ging leichter und munterer babin. Als er am 13. Tage in ber Stabt bes Arztes ankam, und ben andern Deorgen aufftand, mar es ihm fo wohl, bag er fagte: "Ich hatte zu feiner ungeschickteren Beit konnen gefund werben, als jett, wo ich jum Doctor foll. Wenn's mir boch nur ein wenig in den Ohren braufte, ober bas Bergmaffer lief." Alls er zum Doctor tam, nahm er ihn bei ber Sand und fagte: "Jest ergablt mir benn boch einmal vom Grund aus, mas Euch fehlt." Da fagte er: "Herr Doctor, mir fehlt, Gottlob, nichts, und wenn Ihr fo gefund seid, wie ich, fo foll's mich freuen." Der Doctor fagte: "Das hat Guch ein guter Beift gerathen, bag Ihr meinem Rath gefolgt habt. Der Lindwurm ift jett abgeftanben. Aber Ihr habt noch Gier im Leibe; daher mußt Ihr wieder gu Fuß beimgeben, und babeim fleißig Holz fagen, und nicht mehr effen, als Euch ber hunger ermahnt, damit die Gier nicht ausschlupfen; fo konnt Ihr ein alter Mann werden," und lachelte bagu. reiche Frembling fagte: "herr Doctor, Ihr feib ein feiner Rauz, und ich verfteh' Euch wohl," und hat nachher bem Rathe gefolgt und 87 Jahre, 4 Monate, 18 Tage gelebt, wie ein Gifch im Baffer gefund, und alle Neujahr bem Arzte 20 Dukaten zum Gruß geschickt. (B. J. Bebel.)

#### 65. (64) Trinke nicht, wenn du erhitzt bist!

Die Quelle und der Wanderer.

Ein Wanderer kam im heissesten Sommer zu einer frischen Quelle. Er war stark und lange gegangen; der Schweiss stand auf

seiner Stirne; seine Zunge war vom Durst fast vertrocknet. sah er dies silberhelle Wasser, glaubte hier neue Kräfte zu sammeln und trank. Aber die grosse zu schnell abwechselnde Kälte wirkte schädlich auf ihn und er sank zu Boden. - "Ach schändliches Gift!" rief er, "wer hätte unter einem so reizenden Anschein eine solche Bosheit vermuthet?" "Ich ein Gift?" sprach die Quelle. "Wahrlich, du verläumdest mich! - Sieh', die Flur rund herum grünt und lebt durch mich. Von mir tränken sich die Heerden; Tausende deiner Brüder fanden hier Erfrischung und Labetrunk. Nur Uebermass und Unversichtigkeit von deiner Seite machten den Genuss dir schädlich. Ich bin schuldlos an deinen Schmerzen; selbst an deinem Tode, wenn er erfolgen sollte, würde ich's sein." (Wagner.)

#### 66. (65.) Sute bich vor Nascherei!

Lottchen mar ein gutes, hubsches Dlabchen mit blauen Augen und braunen Locken. Rur einen Fehler hatte fie an fich; fie war ein Rafchtatichen, und fonnte fie einmal über die Buderbofe tommen, fo fpagierten bie Buderftudden aus ber Dofe in ben Munb.

Schon mandmal hatte fie bafur Strafe betommen; allein wenn fie auch nicht mehr fo oft, wie fonft in ihren Fehler verfiel, gang hatte fie ihn boch nicht abgelegt. Als nun Bater und Mutter ausgegangen waren, sah Lotten, baß ber Schrant nicht zugeschlossen war. Im Schranke aber stand bie Zuckerbose.

Schnell rudte fie ben Tifch an ben Schrant und fuchte nach ber Dose; boch biefe mar leer. Sie suchte weiter und fand in einem Winkelchen ein Papierchen, in bem ein weißes Pulver enthalten mar. Es fab wie Bucker aus. Schnell tupfte Lottchen es mit bem naffen Finger auf und legte bas Papier wieber in ben Schrant. Schon machte Lottchen fich Borwurfe über ihren Ungehorfam. Da betam fie heftige Leibsthmerzen, und laut weinend und wimmernd trafen fie die Eltern bei ihrer Rudfehr an.

Bohl geftand fie ihre Schuld; wohl holte ber Bater fchnell ben Arat herbei; boch schon war es zu spat; noch an bemfelben Abend war Lottchen nach schrecklichen Schmerzen eine Leiche. Das weiße

Bulver war Fliegengift gewesen.

#### 67. (66.) Gei arbeitfam!

Gine faule Grille fang Ginen gangen Commer lang, Und war immer ohne Gorgen Für ben lieben anbern Morgen. Beil ber Commer Nahrung bat, Burbe fie auch täglich fatt; Aber ale ber Winter tam.

Der ber Flur bas Leben nahm, Und nun Mules obe ftanb. Und fein Burmden fich mehr fanb, Spricht fie zu ber Nachbarin, Giner Ameif': "Uch, ich bin Ja fo hungrig; gib mir boch Ein flein wenig nur gu leben;

(2. Thomas.)

Deine Kammer hat ja noch So viel Borrath, und ich will, Miles ehrlich wiedergeben Mit den Zinsen im April." "Schwesterchen", antwortet ihr Die Ameise, "sage mir Doch nur erst, wie brachtest du Deine Zeit im Gommer zu? Sage mir, was thatest bu?"
"Bas ich that? Du weißt es wohl!
Ich, die Freundin vom Apoll,
Sang beständig; hast du mich
Nicht gehört, und konnte ich
Schwesterchen, was Bessers thun?"
"Grillchen, nein! boch tanze nun!"
(Gleim.)

#### 68. (67.) Sei mit dem zufrieden, was dir Gott beschieden

Trost im Unglück.

Ein armer Mann reisete barfuss nach einer fernen Stadt, weil er nicht so viel hatte, dass er seine Füsse bekleiden konnte. Der heisse Sand, über den er ging, brannte sie wund; er klagte über die Strenge seines Schicksals und nannte die Vorsehung ungerecht, weil sie ihm nicht einmal soviel geschenkt habe, als sie den Thieren des Feldes gebe. Als er endlich eine grosse Stadt erreichte, sah er an einer Kirchthure einen armen Mann sitzen, dem beide Füsse abgehauen waren. Dieser Anblick machte ihn klug, "Meine Klage über die Vorsehung war verwegen", sprach er bei sich selbst. "Womit habe ich es verdient, dass ich glücklicher bin; als dieser Elende, der wie ein Wurm der Erde von einem Ort zum andern kriechen muss?" Er ging in die Kirche, kniete nieder, bereuete seine Ungeduld und setzte seine Reise zufrieden fort. Der Weg machte in wenigen Tagen seine Füsse hart, und er kam an sein Ziel, ohne zu wissen, dass er mit nackten Füssen über heissen Sand gewandert sei.

#### 69. Die Wohnung des Glucks.

Das Glüd zu suchen, war Der weise Sabi fünfzig Jahr Gewandert — in dem Glanz der Throne, Wie in der armen Hütten Dunst. Wo fand er wohl des Glüds vollkommne Gunst? Wo, unter welcher Himmelszone? — Uch, nirgends, nirgends fand er sie! — Ihm selbst verbitterte des Forschens Müh' Und Leiden mancher Art den Kelch des Lebens.

Einst irrt er ab in einen bunkeln Balb; Auf einmal zeigte sich in Bäumen, hoch erbraufenb Im Grau'n ber Vorwelt ihm ein Tempel, alt Und groß und hehr, wie ein Jahrtausend. Still steigt er zu den steilen Stufen auf Und schreitet ehrfurchtsvoll durch die erhabenen Hallen. Bulett bemerkt er eine Thur, worauf Die Zeilen ihm ins Auge fallen: Hier wohnt bas Glück, hier ruht bas herz; hier tont kein Weinen, nagt kein Schmerz.

"O, seligste von meinen Lebensstunden, So hab' ich endlich dich gefunden!
O Glück, so nah ich endlich dir!" —
So rust der Weise voll Entzücken,
Und freudig bebend öffnet er die Thür.
Was siehet er? — Mit düstern Blicken
Starrt er in einen weiten Schlund hinab
Und sieht tief unten — was? — ein Grab.

(Gittermann.)

# 70. (68) Murre auch bei außerem Glend nicht!

36 bin fo gar ein armer Mann Und gehe gang allein: Ich möchte wohl nur einmal noch Recht frohen Muthes fein. In meiner lieben Eltern Bans War ich ein frohes Rind; Der bitt're Rummer ift mein Theil, Geib fie begraben finb. Der Reichen Garten feh' ich blub'n; Ich feh' bie golb'ne Saat; Mein ift ber unfruchtbare Beg, Den Gorg und Mühe trat. Doch weil' ich gern mit ftillem Beh In froher Menfchen Schwarm, Und wünsche Jedem guten Tag So herglich und fo warm. D reicher Gott! Du liegeft boch

Richt gang mich freubenleer; Gin stiffer Trost filt alle Welt Ergiest sich himmelher. Noch steigt in jedem Dörslein ja Dein heilig Haus empor; Die Orgel und der Chorgesang Ertonet jedem Ohr. Noch leuchtet Sonne, Mond und

So liebevoll auch mir,
Und wenn die Abendglode hallt,
So red ich herr mit dir.
Einst öffnet jedem Guten sich
Dein holder Freudensaal;
Dann komm auch ich im Feierkleib
Und sehe mich an's Mahl.
(Ludwig Uhsand.)

#### 71. Die Thräne.

Bu einem frommen Priester kam einft ein altes Mutterchen, bas gar traurig war, und fragte ihn, ob wohl bas Meer alle die Thranen und Leiben bieser Erbe fassen könne? Der Ehrwürdige erwiedette ihr: "Benn wir die thörichten, die kindischen, und unreinen Thranen abziehen, sindet der Reft in einer Schale Raum, die ein Engel zum himmel trägt, um sie für den Tag der Bergeltung auszubewahren."

## 72. Thue deine Pflicht, und kummere dich dann nicht um das Gerede Anderer!

Ein Mann ritt auf einem Cfel von einem Jahrmarkte nach hause und ließ sein Sohnlein zu Fuß neben her laufen. Da kommt ein Wanderer und sagt: "Das ist nicht recht, Bater, daß ihr reitet und last euern Sohn lausen." Da stieg der Bater vom Gel herab und ließ den Sohn reiten. — Kommt wieder ein Wandersmann und spricht: "Das ist nicht recht, Bursche, daß du reitest und lässest deinen Vater zu Fuße gehen; du hast kingere Beine." Da saßen Beide auf und ritten eine Strecke. — Kommt ein dritter Wandersmann und sagt: "Bas ist das sur ein Unverstand, zwei Reiter auf einem Thiere! Sollte man nicht einen Stock nehmen und euch beide hinabsagen?" Da stiegen beide ab, und gingen nun zu dritt zu Fuß, rechts und links der Vater und der Sohn und in der Mitte der Esel. — Da kommt endlich ein vierter Wandersmann und spricht: "Ihr seid drei wundersiche Gesellen. Ist's nicht genug, wenn zwei zu Fuße gehen? Geht's nicht leichter, wenn einer von euch reitet?" Da band der Vater dem Esel die vordern Beine, und der Sohn band ihm die hintern Beine zusampfahl durch, der an der Strake lag und trugen den Esel auf der Achsel beim.

So weit kann's kommen, wenn man es allen Leuten recht machen will. (3. Beter Bebel.)

## 73. (70.) Die gute That gewährt auch inneren und oft außeren Lohn.

Der gerettete Sanbwertsburiche.

Ein Sandwerksburiche ging unweit Pregburg in Ungarn in ber grimmigften Ralte mit feinem Bundel über bie Baibe. Seine Rleiber waren bunn und feine Strumpfe gerriffen. Ach, ba fror es ihn febr; er weinte, und bie hellen Bahren froren ihm an ben Augenwimpern. "Lieber Gott," feufate er, "weit und breit fein Dorf und feine Stabt, nicht einmal eine Köhlerhutte! Ich werbe erfrieren; ach, was wird meine Mutter fagen! - Dein Bater ift geftorben, und nun hat fie Riemanten, ber ihr Brod erwirbt!" - Er wollte laufen; aber feine Blieder maren ftarr. Er murbe ichläfrig, legte fich im Schnee auf feinen Bundel und fchlief ein. Gin Boftfnecht ritt vorbei und fab ihn ftarr liegen; er bemerkte jeboch einige Lebenszeichen in ihm, ritt schneller und zeigte es unterm Thor ber benachbarten Stabt an. -"Bas hilfts? — Bis wir hinaustommen, ift er langft tobt;" fagten bie Unempfindlichen. Gin armer Taglohner war aber in ber Bacht= ftube, fich zu warmen; ber horte es, und ihm brach bas Berg. Dhne ein Wort zu fagen, ging er auf die Landftrage, trug ben erftarrten Sandwerksburichen ins nachste Dorf, rieb ihn mit Schnee, brachte ihn ber Warme naber und erwedte ihn endlich wieber. nahm er ihn mit fich in bie Stadt und theilte fein Solz und feinen Tijd, obgleich er felbst nicht viel hatte, mit bem Sandwerksburschen fo lange, bis berfelbe im Stanbe mar, weiter gu reifen.

Kaiser Joseph erfuhr diese schöne Handlung, rief ben Taglohner

nach Wien und besohnte ihn, wie er alle guten hindlungen, die ihm bekannt murben, zu lohnen pflegte. (Sarnisch Lesebuch)

#### 74. (72.) Das Böse bleibt nicht ungestraft.

Die sieben stummen Söhne.

Merkwürdig ist die Geschichte eines angesehenen Bürgers, eines Vaters sieben wohlgewachsener Söhne, die aber sämmtlich stumm waren. Der Kummer über das Unglück seiner Kinder nagte dem Vater beständig am Herzen, und er konnte es nicht begreifen. wie ihn Gott vor andern Vätern so schrecklich heimsuche. Einst führte er seine stummen Söhne auf einen benachbarten Maierhof, wo man bei einem alten Schweizer frische Milch, Butter und Käse ass. Der bedrängte Vater warf mitleidige Blicke auf seine Söhne. die gesund und rosenwangig um den Tisch sassen, aber stumm waren. Thränen träufelten von seinen Wangen, und er ächzte zum Himmel: "O Gott, womit hab ich dies verdient?" - Der alte Schweizer, der dies Alles bemerkte, nahm den Vater auf die Seite und sagte mit deutscher Treuherzigkeit zu ihm: "Ich sehe wohl, es kränkt euch, dass eure Söhne stumm sind; - aber mich wundert's nicht. Wisst ihr noch, ich kenne euch ja von Jugend auf, wie ihr als Knabe den Vögeln Schlingen legtet, und wenn ihr sie finget, ihnen die Zunge aus dem Hals risset, und sie mit boshafter Freude wieder sliegen liesset? - Wisst ihr's noch? - Wie oft habe ich euch gewarnt! O. die Vögel unter dem Himmel. dienun mit ihrem Gesange Gott nicht mehr preisen konnten, haben euch verklagt, und ihr sollt aus dem Munde eurer Kinder nie den stissen Vaternamen hören." (Harnisch Lesebuch.)

## 73. (73.) Laß dich vom Wege zum Heile nicht durch beine Sinnlichkeit abhalten:

Der Jüngling.

Ein Jüngling, welcher viel von einer Stadt gehört, In der der Segen wohnen sollte, Entschließe fich, daß er sich da niederlassen wollte. Dort, prach er oft, sei dir dein Glud beschert! Er nahm die Reise vor und sah schon mit Bergnügen Die liede Stadt auf einem Berge liegen. "Gottlob!" fing unser Jüngling an, "Daß ich die Stadt ichon sehen taun; Milein der Berg ift fteil. D, war' er schon erfliegen!" Gin fruchtdar Thal fließ an des Berges Juß. Die größte Menge schoner Früchte Fiel unserm Jüngling ins Gesichte. D! dacht' er, weil ich doch sehs leigen muß, So will ich, meinen Durft zu fillen, Den Reiselad mit solchen Früchten. Er ag, und fand die Frucht vortresslich von Geschmad, Und süllte seinen Reiselad.

Er flieg den Berg binan und fiel ben Angenblick Beladen in das Ebal gurud.
"D Freund!" rief Einer von den Höhen,
"Der Weg zu und ift nicht so leicht zu geben;
Der Berg ist fielt und mühsam jeder Schritt,
Und du nimmst dir noch eine Kürde mit?
Vergiß das Obst, das du zu dir genommen,
Sonst wirst du nicht auf diesen Gipfel temmen.
Eteig seer und steig bebergt, und gib dir alle Müh';
Denn unser Glick verbienet sie."

Er flieg und sah empor, wie weit er steigen müßte. Ach himmel ach, es war noch weit! Er ruht und af zu gleicher Zeit Bon seiner Frucht, damit er sich die Müh' versüßte. Er sah bald in das Thal, und bald den Berg hinan. Dier tras er Schwierigkeit und dort Berguschen an. Er sinnt. Ja, ja, er mag es überlegen. Steig, sagt thm sein Berstand; bemüh' dich um dein Glüd! Rein, sprach sein Gerz skehr in das Thal zursäc; Du steigst sonft über dein Bermögen. Ruh' etwas aus und is dich satt, und warte, die dein Auf die rechten Krässe hat! Dieß that er auch. Er psetze sich im Thale, Entschlos sich oft zu geh'n, und schien sich stets zu matt. Das erste hindernis galt auch die andern Mase! Kurz, er vergaß sein Essat und kann nie in die Stadt.

Dem Jüngling gleichen viele Chriften.
Sie wagen auf der Bahn der Tugend einen Schritt,
Und seh'n darauf nach ihren Lüsten,
Und nehmen ihre Lüste mit.
Beschwert mit diesen hindernissen,
Weicht bald ihr träger Geist zuruck,
Und auf ein sinnlich Glidt bestissen,
Bergessen sie die Will' um ein unendlich Glud.

(Gellert )

#### 76. Der wahre Freund.

Der Freund, ber mir ben Spiegel zeigt, Den kleinsten Fleden nicht verschweigt, Mich ernstlich warnt — mich freundlich schilt, Wenn ich die Pflicht nicht treu erfüllt, — Der ist mein Freund — so wenig er es scheint.

Doch ber, ber mich nur schmeichelnd preißt, Mir nichts versagt, mir nichts verweist, Bu Fehlern mir die Hand beut Und mir vergibt, eh' ich's bereut, — Der ist mein Feind, so wenig er es scheint.

#### 77. Gin patriarchalisches Familien : Bermachtniß.

I. Die Ruchlein sind nirgend so sicher, als unter ben Flügeln ber Mutter.

II. Das gute Erempel ber Eltern - ber befte Ratechismus ber Rinder und ber schönfte Spiegel im Saufe.

III Die nächsten lieblichsten Sandhaben, womit die Mutter Gott

anfaffen tann, find Mann und Rinder.

IV. Sat Gott einen Altar im Bergen ber Mutter, fo hat er

einen Tempel im gangen Saufe.

V. Wenn bie Rinder zur Mutter, die Mutter gum Manne, ber Mann zu Gott auffehen — so sieht Gott mit jegnendem Wohlgefallen auf alle herunter.

## VII. Rleine Briefe.

Worbemerkung. Die Jugend fell ichen fruhzeitig fo viel als möglich im ichriftlichen ausbrude geubt merben. Ber aber von ben Schulern ber Mittelflaffe einer beutschen Schule verlangen wollte, baß fie Briefe und andere Auffage bloß nach Angabe eines Themas angertigen follen, ber wurde fein Biel unmöglich erreichen, ba ihnen in biefem Alter nicht nur ber Ctoff gu folden Arbeiten, fon= bern auch ber geeignete Ausbrud fehlte. Die Auffage biefer Echuler werben fich baber auf bas Radybilden fleiner Befdreibungen, Ergablungen und Briefe befdranten muffen. Bum Rachbitben folder Anffate bietet bas I. und II. Eprach: und Lefebuch viele Mufterftude \*). Damit nun bie Couler biegu bie nothige Befähigung erlangen, muß ein Lefefiud, welches nachgebilbet werden foll, in ber Schule mehrmals mit aller Aufmertfamteit gelefen und bem Inhalte und ber Form nach grundlich erklärt werden; auch ist hiebei auf Beachtung der Interpunktion, Orthogras phie ze. forgsam zu bringen.

Bum Rachbilden von Beidreibungen eignen fich in ber III. Abtheilung bes I. Eprach : und Lefebuchs von G. 49 an Dr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 43 b, 44 b, 49, 50, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 2c., in ber II. Autheilung bes II. Sprach: und Lefebuchs uniter ther Aufschrift: II. Einiges aus ber Raturgeschichte von S. 78 an Rr. 6, 10, 12,

13, 18, 21, 28, 32, 33, 36, 42, 53, 57, 67, 72 16. 16.

Bum Rachbilden von Ergablungen find in ber III. Abtheil. bes I. Gpr.= n. Lesebuchs von S. 80 an geeignet Pr. 2, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 28, 33, 34, 38, 39, 40, 46, 50 2c. und die fammtlichen Erzählungen aus ber bibl. Gesch. von S. 111 an; in ber II. Abtheil. des II. Sprach = und Lesebuchs unter ber Ansschrift V. Erzählungen aus der deutschen Geschichte von S. 166 an Rr. 2, 3, 5, 15b, 15c, 18, 27, 28, 35, 40 2c. und unter der Ausschlicher VI. Erzählungen, Gespräche 2c. von S. 213 an Rr. 5, 7, 27, 33, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 56, 65, 66, 68, 72, 73 2c.

Da nun hiernach das I. und II. Sprache und Leschuch schon sehr viele kleine

Befdreibungen und Ergablungen enthält, Die fich jum Rachbilben gut eignen, fo

folgen bier nur noch fleine Briefe ju gleichem zwede.

#### I. Nachrichten.

München, ben 7. August . . . Licher Johann! 1) Ach! ich war recht frant. Bierzehn Tage mußte ich im Bette

<sup>\*)</sup> Bemert. Unter Mufterftuden verfteben wir bier möglichft einfache, in findlicher und corretter Gprache verabfafte Lefeftude; benn anbere Anfpruche ton: nen bier nicht gemacht werben.

bleiben. Der Arzt verordnete mir eine Arznei, die bitter und eckelshaft schmeckte. Es kam mir sehr schwer an, dieselbe einzunehmen; da dies aber der Arzt und die lieben Eltern besahlen, so gehorchte ich ohne Widerrede. Dies war mein Glück; denn durch Gottes Hilfe und durch den Gebrauch dieser Arznei wurde ich wieder hergestellt. Ich habe meinen lieben Eltern während der Krankheit viele Mühe gemacht; ich werde ihre Liebe nie vergessen und mich stets dankbar dafür deweisen.

Da ich noch nicht ausgehen barf, so wird mir die Zeit lang. Sehr lieb wurde es mir baber sein, wenn Du mich besuchen wurdest.

Darum bittet Dich Dein

Freund

Memmingen, ben . . .

Meine gute Laura!
Als ich gestern von der Schule nach Hause ging, verlor ich meine neue blecherne Federbuchse. Ich lief etwas schuell und darüber mag mir die Federbuchse aus meinem Koderchen gefallen sein. Du weißt doch, wie meine Federbuchse aussieht? Wenn sie Dir also etwa unster die Augen kommen sollte, so fage es mir ja gleich! — Ich bin siets

Deine treue H. M.

#### Antwort auf ben vorhergehenden Brief.

Fürth, ben . . .

Du wirst Dich erinnern, daß ich Dich schon recht oft gebeten habe, nicht so schnell auf der Gasse zu laufen; denn erstlich könntest Du leicht einmal fallen, und zweitens ist es auch unartig. Run hast Du aber Deine schone Federbuchse darüber verloren. Das thut mir wirklich recht leib; aber Du trägst selbst die Schuld. Sollte ich etwas von Deiner Federbuchse hören oder sehen, so wird Dir bestimmt gleich Nachricht geben

Laura.

Speyer, ben 24. Juli 18 . . .

4) Theurer Freund!

Gestern sah ich ein possirliches Schauspiel. Ein fremder Mann hatte 6 hunde und zwei Affen, welche tanzten und allerlei kunstliche Sprünge machen konnten. Darüber mußte ich nun herzlich lachen. Mein Bater sagte, ich möchte nicht allein lachen, sondern auch daraus Erwas lernen. Ich meinte, was ich denn von einem Hunde oder Affen sernen könnte? Wein Bater antwortete: "Wenn ein unvernünstiges Thier durch Uedung so viel lernt, so muß der vernünstige Mensch ja noch viel mehr lernen können. Und doch stellen sich oft

bie Menfchen zu bem, was fie thun follen, bummer an, ale folche

Thiere."

Es wurde mich sehr gefreut haben, wenn Du an meiner Seite bie possirichen Sprunge bieser Thiere hättest mit ansehen können; sie haben viel Beranlassung zum Lachen gegeben und hätten gewiß auch Dir Bergnügen bereitet. Da ber Mann noch mehrere Tage sich hier aushält, so komme ungesaumt hieher; es freut sich herzlich auf Dein Erscheinen

Freund C. Sch.

Unsere gute Freundin Clara Wolf ist seit zwei Tagen recht krank. Am Dienstag war sie noch in der Schule. Mittwochs früh klagte sie über starkes Kopsweh, so daß sie mit dem besten Willen nicht in die Schule gehen konnte. Zum Kopsweh gesellte sich später noch starke hitze; und so liegt sie jeht wirklich ganz schwer darnieder! Der Arzt, den die besorgten Eltern gestern gerusen haben, fürchtet, es könne ein bigiges Kieder darus werden. Meine Eltern erlauben

mir beßhalb auch nicht, daß ich die gute Clara besuche. Das thut mir sehr weh; allein ich sehe recht gut ein, daß meine Estern ganz recht haben. — Bielleicht, und das hoffe ich ganz sehnlich, neigt sich die Krankheit bald wieder zur Bessernng.

Lebe wohl! Dies wunscht von ganzem Kerzen Deine Dich innigst liebenbe Maria.

Bamberg, den 14. Novbr. . . .

6) Bester Eduard!

Höre nur, welches Unglück gestern meinen Bruder getroffen hat! Er sollte von unserem Holzboden Holz herabwerfen und holte sich, um auf denselben steigen zu können, eine Leiter. Als er auf der letzten Sprosse angekommen war, fiel die Leiter um, und er stürzte herunter. Er schrie fürchterlich; wir liefen eilig herbei und sahen zu unserem grossen Schrecken, dass mein armer Bruder den Arm gebrochen hatte. Schnell liessen wir den Wundarzt holen; der Arm wurde eingerichtet, und die fürchterlichen Schmerzen, die mein Bruder bis dahin erleiden musste, liessen etwas nach. Gott gebe, dass der Arm ganz gut heile! Der Arzt beruhigte uns dadurch wieder etwas, dass er versicherte, der Arm sei sehr gut eingerichtet.

Wenn Du kannst, so besuche meinen Bruder und mich recht

bald. Sehnlich erwartet Dich

Dein

Freund

Nachricht über bas Befinden bes Baters. Lieber Bruber!

Du wirft Dich wohl wundern, daß wir auf Deinen letten Brief so lange nicht geantwortet haben, und wirst vielleicht meinen, wir bachten auch gar zu wenig an Dich; boch ift dies ber Fall nicht; wir benten immer an Dich und haben es besonders in ben letten gehn Wochen gethan. Freilich mit Schmerz; - benn unfer lieber Bater ift faft bie gange Beit über fchwer frant gewesen; nun ift er aber, Gott sei gebankt, wieber gang hergestellt, und bu barfst Dir barum keine Sorge mehr machen. Ein hitziges Fieber hatte ihn auf bas Krankenlager geworfen, und mehr als zwei Wochen ftand es mit ihm fehr gefährlich. Du kannft Dir benten, was wir ausge= standen haben. Es waren kummervolle Tage und noch fraurigere Nächte, die wir an seinem Krankenlager zubrachten. In der britten Woche ging es besser; aber er war sehr erschöpft und erholte sich nur fehr langfam. Du wirft freilich fagen: 3hr hattet mir fchreiben follen; es ist boch arg, wenn man heiter lebt, wie ich, und zu Hause Alles in Trauer ift. Berzeihe; warum hatten wir Dir fo peinliche Sorge machen follen? Du hatteft ja boch nicht zu uns kommen

und ihm burch Fleiß und Wohlverhalten Freude machen. Auch die Mutter und die Geschwifter grußen Dich herzlich und

können, und wie hatteft Du Dich nicht geängstigt, bis wir Dir bie Wiedergenesung bes Baters hatten melben können! Der Bater laßt Dich vielmal grußen und Dir sagen, Du sollst außer Sorge sein

mit ihnen

Dein

Mördlingen, ben . . . .

treuer Bruber.

#### II. Bitten. - Auftrage.

Bweibruden, ben 4. Dec. . . . .

Schon seit zwei Tagen bin ich unwohl und darf deßhalb nicht aus der Stube gehen. Besuche mich doch in meiner Krankheit und hilf mir die Zeit vertreiben. Wir können ja in der Stube so mancherlei vornehmen und spielen; Du spielst so gern Mühle; — nun ich ja auch; und daß ich ein Brett mit einer Mühle habe, weißt Du. Du erzählst mir und ich Dir Geschichtschen. Ich habe alle die schonen Schriften von Christoph Schmid, z. B. den heinrich von Sichensels, die Oftereter 2c.; daraus lieset Du mir zuweilen vor; benn ich dars jest nicht lesen, da meine Augen sehr entzündet sind. Komme, lieber Gustav, ja zu Deinem

kranken Freunde K. Sch.

Amberg, den . . .

9) Guter Adam!
Schon lange hast Du mir versprochen, mich auf einige Tage

zu besüchen, sobald der Frühling kommt. Schon ist der Mai da; und das Wetter ist herrlich. Ich erinnere Dich daher an Dein Versprechen und bitte Dich, recht bald zu kommen. Deine Eltern werden es Dir gewiss erlauben; denn als ich an Euerer Kirchweihe Dich besuchte und sie darum bat, gaben sie mir schon vorläufig ihre Einwilligung. Dass Du meinen Eltern recht willkommen bist, brauche ich Dir nicht erst zu Versichern. Es erwartet Dich also mit wahrem Verlangen

Dein

treuer Freund Theodor.

D., ben 12. Juni 18 . .

10) Liebe Freundin!

Morgen fällt ber Geburtstag meines guten Baters. Raturlich mochte ich ihm an biefem schonen Tage gern eine kleine Freude bereiten. Ich habe mir beghalb vorgenommen, ihm einen Rrang qu winden. Leider! befite ich aber felbft feine Blumen, ba uns ein Garten fehlt. Ich wende mich bemnach mit ber Bitte an Dich, baß Du mir gefälligft aus Deinem Garten einige Blumen schicken mogeft. Gewiß schlägst Du mir biefe meine Bitte nicht ab; bas hofft zuver= fichtlich Deine

H. Sd.

Gidiftatt, ben . . . .

Lieber Wilhelm! 11)

Enblich merkt man boch einmal, bag Winter ift! Wie lange habe ich schon auf Schnee gehofft, aber immer vergebens. Defto angenehmer war ich beute fruh burch ben Unblick ber weißen Stragen und Dader überrafcht und nahm mir auch fogleich fest vor, bies tuchtig zu benuten. — Es ist um fo rathfamer, bald ben Schlitten hervorzunehmen, ba es gar nicht recht falt ift und baber frühe genug wieder Thanwetter eintreten wird. Ich lade Dich bennach ein, lieber Wilhelm, morgen mit Deinem Schlitten vor bas Thor am Berge gu kommen, wo Du mich und noch einige andere Knaben treffen wirft. Wir wollen bann ben freien Nachmittag in frijcher Luft genießen und wacker die Sügel hinabgleiten. Komm' aber nicht zu fpat! Bunkt Gin Uhr wirst Du uns Alle versammelt finden, und ich hoffe, bag Du nicht lange warten läffest

Deinen Better Ernit.

Bayrenth, ben . . . .

12) Befter Freund! Du haft mir, wie Du Dich erinnern wirft, im vorigen Berbfte einigen Blumenfamen verfprochen. Da nun die Zeit fommt, wo man faen muß, fo mache ich von Deinem freundschaftlichen Unerbieten Gebrauch und bitte Dich, Dein Bersprechen zu erfullen. Der Ueberbringer bieses Briefes kehrt morgen wieber zuruck und Du konntest mir burch biesen ben Samen überschicken.

Herzlich grüßt Dich

Dein

aufrichtiger Freund B. St.

Amberg, ben . . . .

13) Lieber Bater!

Nehmen Sie mir nicht übet, daß ich mit einer Bitte komme. Wir haben jeht Winter, und Schnee und Eis bedecken die weiten Flächen. An freien Nachmittagen eilt nun die Jugend hinaus und beluftigt sich mit Schlittschuhfahren. Auch ich habe großes Bohlgefallen an diesem Bergnügen; mir geht aber leider Etwas dabei ab, nämlich — die Schlittschuhe. Wenn Sie die Eute haben möchten, mir zum Ankauf berselben 1 st. 45 kr. zu schieden, so wäre ein sehnslicher Wunsch von mir erfüllt, und ich würde mich gewiß aus allen Krästen bestreben, Ihnen durch Fleiß und gutes Betragen hiefür Freude zu machen. Wit nächstem Bosttage sieht der Gewährung seines Wunsches entgegen

Thr

bankbarer Sohn Wilhelm.

· Forchheim, ben . . . .

14) Lieber Bruber!

Die Mutter hat mir ben Auftrag gegeben, an Dich zu schreiben. Am nächsten Montage gibt es bei uns große Wäsche. Nun haft Du uns aber bis jett bie eingeschmutte Bett= und Leibwäsche noch nicht überschieft. Die liebe Mutter läßt Dich baher burch mich brin= gend ersuchen, morgen burch bie Botenfrau bie sämmtlichen Stücke Deiner schmutzigen Wäsche und zubommen zu lassen. Bergiß aber nicht, ein genaues Berzeichniß über bieselben beizulegen. Eltern und Beschwister, die, Gott sei Dank, alle ganz gesund und munter sind, grüßen Dich eben so berzlich, wie

Deine

treue Schwester Marie.

#### III. Glückwünsche.

Renjahrswunsch eines Rindes an die Eltern.

Bayreuth, ben 1. Januar 18 . .

15) Liebe Eltern!

Ich freue mich, daß ich Ihnen heute, am ersten Tage des Jahres, nicht bloß sagen, sondern auch schreiben kann, daß ich Ihnen recht gut bin. Ach, Sie haben mir schon gar viel Gutes gegeben! Ich

banke Ihnen bafür von ganzem Herzen. Ich will schon recht fleißig und brav bafür sein und ben lieben Gott bitten, baß er es Ihnen noch viele Jahre hindurch recht wohl gehen lasse. Bleiben Sie immer so gut, wie bisher,

Ihrem

dankbaren Friß.

Gludwunsch eines Kindes an bie Eltern beim frohen Jahreswechsel.

16) Liebe, gute Eltern!

Mit inniger Freube begrüße ich Sie am ersten Morgen biese Jahres und banke bem guten lieben Gott herzlich, daß er Sie wieber ein Jahr so gesund und heiter hat verleben lassen. Ach, ich fühle es tief, was wäre ich, wenn ich Sie, gute Eltern, nicht hätte? Alles was ich bin, was ich habe, hat mir ber liebe Gott durch Sie verlichen. Und doch kann ich Jhnen nichts für alles das Gute geben, das Sie mir täglich erzeigen. Bloß Eines kann ich: sur Ihr Bohl zum lieben Gott deten und Ihnen durch meine gute Aufsührung Frende machen. D, und das will ich! Ja, ich bitte Gott heute, daß er Sie noch viele, viele Jahre recht gesund verseben und Ihnen zu allen Ihren Unternehmungen Glück zu Theil werden lassen möge. Zustiedenscheit und Ruhe, Gesundheit und Heiterfeit möge stets in unserm Hause wohnen! Dies sind die frommen Wünsche an diesem keiten Morgen, die in Liebe darbringt

Thr

Mürnberg, am . . .

bankschulbiger Sohn, Xaverius.

17) Gludwunich jum Geburtsfeste ber Mutter.

Theuerfte Mutter!

Bei Ihrem heutigen Geburtsfeste sehnt sich mein Herz, Ihnen für bas unfägliche Gute, was Sie mir bisher erwiesen haben, meinen herzlichsten Dank zu sagen. Ich kann Ihnen niemals die mir täglich und stündlich erwiesene große Liebe vergelten, sondern nur Gott bitten, daß er Sie hiefür reichlich segne und Sie noch recht lange gesund erhalte. Bewahren Sie auch ferner Ihre Liebe

Ihrem

München, ben .....

Johannes.

Gludwunsch zum Geburtstage bes Baters.

Weiben, ben . . . .

8) Theuerster Vater!

Heurer, lieber Bater geboren worben ift. Wie sollte ich nicht meine Hande aufheben und Gott banken, bag er mir einen so guten Bater

geschenkt hat? Wie sollte ich ihn nicht bitten, baß er mir ihn auch in ber Zukunft erhalte? Denn, was wäre ich ohne Dich, geliebter Bater? Wie würde es mir gehen, wenn Du nicht für mich sorgtest? D, schenke mir auch in ber Zukunft Deine trene Liebe! Ich werde mich bestreben, mich derselben immer würdiger zu erweisen, um Dir Danke bin

Dein

gehorfamer Sohn.

R . . . . , ben . . . . . . .

19) Befte Großeltern!

Sie haben mir während bes verstoffenen Jahres so viel Gutes erwiesen, daß es Undant wäre, wenn ich nicht am Schlusse besselben für Ihre Liebe meinen herzlichsten Dant mit Herz und Mund ausppräche. Gott erhalte Sie dafür noch in langem Wohlsein und verstüße Ihnen die Zeit Ihres hohen Alters durch Gesundheit und Heizterfeit.

Bleiben Sie mir, liebe Großeltern! auch im weuen Jahre gewogen, und seien Sie versichert, daß ich mir heute wieder fest vor-

genommen habe, Ihrer Liebe mich werth zu zeigen.

Mant

20) Theuere Grossmutter!

Glücklich haben Sie wieder Ihr Namensfest erlebt, und ich freue mich herzlich darüber. Der gute Vater im Himmel, der Sie bisher so gütig geleitet hat, segne Sie noch fernerhin. Er schenke Ihnen ein langes Leben und erleichtere Ihnen die Beschwerden des Alters. Feiern Sie Ihr Namensfest noch recht oft, und lassen Sie mich auch ferner Ihrer Liebe empfohlen sein!

Ihre

Kirchheimbolanden, den . . . .

dankbare Enkelin Philippine.

Glückwunsch zum Geburtstag ber Schwester,

21) Liebe Schwefter!

Wir erinnern uns recht wohl, daß übermorgen Dein Gehurtstag ist. Wir alle — Bater, Mutter und Deine Geschwister — wünschen Dir von Herzen alles Gute. Wir wünschen, daß Dir Gott Deine Gesundheit erhalte und Dich biesen Tag. noch recht oft und in Freusben erleben lasse. Wir wünschen auch besonders, daß Deine, Diensteherrschaft Dich, wie bisher, gut behandeln möge und daß Du recht lange bei ihr bleiben könnest. Die Eltern glauben, daß Du es in Deinem Dienste immer gut haben werdes, daß man Dich immer mit Güte und Achtung behandeln werde, wenn. Du immer treu, selessigig und

rechtschaffen bift, wie eine gute Tochter fein foll. Wir bitten Dich recht inftandig, daß Du die elterlichen Lehren nie vergeffen und Gott immer vor Angen haben mögeft. Dann wird es Dir gut gehen und Bater und Mutter werden an Dir Freude erleben. Wir Alle hoffen sicher, daß Du so thun werdest und grußen Dich recht herzlich.

Augsburg, ben ..... Dein

treuer Bruber.

### IV. Befchenkungs: und Dankfagungsichreiben.

Augsburg, ben . . . . . . . .

Theuerfte Freundin! 22)

3d bin Dir fur bie mir überschickten Bucher vielen Dant fchulbia. Die Schriften von Chriftoph Schmid find febr angenehm zu lefen; gang besonders gefiel mir ber Beinrich von Gichenfels. Du follft nachftens von mir auch einige Bucher gum Lefen erhalten. Mein lieber Bater hat mir an meinem Geburtstage bie Beifpiele bes Gu= ten geschenkt. Kennst Du bicfes schone Buch schon? Wenn Du es willst, so sieht es Dir mit Bergnügen zu Diensten. Ich bin allezeit Deine

> treue Freundin B. H.

Reuburg, ben . . . . . . . . .

23) Bester Herr Better!
Sie haben mir gestern zu meinem Geburtstage burch Ihren schönen Brief und burch bas herrliche Geschenk eine sehr große Freude bereitet. Ich fann wirklich feine Worte finden, um Ihnen fattfam bafur zu banken; benn mein ganges Berg ist von Freude und innigen Dankgefühlen zu bewegt. Nehmen Sie bie Bersicherung hin, guter Herr Better, bag ich mich tagtäglich ernstlichst bemuhen werbe, Ihnen durch eine gute Aufführung und durch Fleiß Freude zu bereiten und mich Ihrer großen Liebe immer wurdiger zu machen. Der himmel laffe es Ihnen immer recht wohl geben!

Dies ber aufrichtige Bunich

Thres

Sie berglich liebenben Reffen, A. M. B.

Hof, den . . . .

Wertheste Eltern! 24)

Euer letzter Brief ist wieder ein Beweis, wie sehr Ihr mich liebet. Kaum habe ich Euch um einige Kleidungsstücke gebeten, so erhalte ich sie schon. Gott vergelte Euch diese Güte gegen mich mit tausendfachem Segen! Ich müsste sehr undankbar sein, wenn ich diese Wohlthat nicht zu schätzen wüsste. Nein, Ihr sollt keinen midankbaren Sohn an mir erleben. Ich werde mich bestreben, durch Fleiss und gutes Betragen Euch Freude und Vergnügen zu machen; denn ich weiss, dass ich Euch nur dadurch überzeugen kann, dass ich bin

Euer

dankbarer Sohn N.

Unsbach, ben . . . .

25) Theuerer Großvater!

Wie viel habe ich Ihnen schon zu banken! Wie sehr haben Sie immer mich geliebt, wie oft mir schon Freude gemacht! — Fast immer brachten Sie mir bei Ihren Besuchen Etwas mit; gerne erzähleten Sie mir Geschichten, oder Sie bereiteten mir ein anderes Vers

gnügen.

Wie schön hat sich nicht auch jetzt am Weihnachtssesselfe Ihre Liebe gezeigt; wie reichlich haben Sie mich auch ba wieder bedacht! Ich weiß gar nicht, womit ich es verdient habe, daß Sie mich so überzreichsich beschenkten. Uch! wie glücklich macht mich das schöne Paar Schlitischuhe, der kostbare blaue Mantel, die warmen Pelzhandschuhe und vor Allem die prachtvollen Bilderbücher! Nun mag der Winterkommen, wie er nur will; ich bin gegen Kälte und Langeweile durch Ihre Güte hinlänglich gesichert.

Tausend Dant, guter Großvater, für all die schönen Sachen! Sie sollen aber auch sehen, wie sehr ich Ihre Gaben schonen werde. Gewiß sollen noch in zwei Jahren besonders die Bücher eben so reinslich und sauber sein, als jest. Daß ich steisig darin lesen und lerenen werde, versteht sich von selbst, und sobald Sie uns einmal wiesder besuchen, will ich Sie bitten, mich daraus zu examiniren.

Behalten Sie mich nur fernerhin recht lieb; das ift das Beste, was ich wünschen kann, und ist mir noch tausendmal lieber, als die schönen Geschenke. Ich bin noch zu klein und unbedeutend, als daß ich Ihre Zuneigung vergelten könnte, und bitte nur, daß Sie meine Liebe als das Einzige, was ich geben kann, annehmen von

Threm

Entel .R.

### V. Ginladungen.

Augsburg, den . . . .

26) Licbes Lottchen!

Du wurdest mir einen großen Gefallen erzeigen, wenn Du mich biesen Nachmittag besuchen wolltest. Meine Ettern sind verreist; ich bin allein zu Hause und fürchte, daß mir die Zeit lang werben möchte. Du kannst ja Deinen Strickstrumpf ober eine andere Arbeit mitbringen. Wir wollen uns, da es heute recht schönes Wetter ift,

in unsere Gartenlande setzen, baselbst recht fleißig fein und uns nebenbei einander Etwas erzählen. — Mit Gewißheit erwartet Dich Deine

Thekla.

N . . . , ben . . . . . .

27) Mein lieber Abalbert!

Ich habe es gestern vergessen, Dir zu sagen, daß morgen unsere Bienen geschnitten werden, und daß ich Dich bitten wollte, zu mir zu kommen und solches mit anzusehen. Du weißt doch, was es heißt: die Bienen schneiben? Den Bienen selbst wird nichts gekan; man schneibet nur den Honig heraus, den sie im vorigen Jahre gesammelt und in ihren wächsernen Zellen ausbewahrt haben, damit sie ihre süße Arbeit von Neuem anfangen können. Ich weiß gewiß, Du haft es noch nie gesehen. D, wie wirst Du Dich über die artigen Wohnungen und Borrathshäuser wundern, die diese keinen sliegenden Thierchen selbst machen und mit einer so süßen Speise ansüllen! Komm, lieber Abalbert, wir wollen dieser Arbeit von ferne zusehen, Honig essen, und dabei vergnügt sein.

Dein Wilhelm.

28) Werther Freund!

Gestern Abend ist im Gasthof zur Post ein Mann angekommen, der 6 Wagen voll ausländischer Thiere bei sich hat. Diese Thiere lässt er heute, morgen und übermorgen für Geld sehen. Er hat einen Eisbären, eine Hyäne, einen Tiger, eine Riesenschlange und noch andere merkwürdige Thiere.

Da ich weiss, dass es schon längst Dein Wunsch war, dergleichen Thiere zu sehen, so schreibe ich Dir sogleich. Komme, sobald Du kannst, hieher; dann wollen wir die Thiere mit ein-

ander besehen. Es grüsst Dich

Dein

Fürstenfeldbruck den . . . .

Freund K. W.

Endlich, mein lieber Theodor, geht mein sehnlichster Wunsch in Erfüllung! Unser großer Teich wird am nächsten Freitag gesischt. Welch' ein Leben, welch' ein Jubel wird das werden! Deßhalb bitte ich Dich recht herzlich: Komme auf den Freitag ja zu mir, damit Du dem Fischen mit beiwohnen kannst! Gewiß, ein größeres Vergnügen hast Du noch nie gehabt! Ift's nicht zu kalt, so gehen wir auch mit in den Teich. Alte Kleider für Dich will ich schon besorgen. Es freut sich recht sehr auf Deine Ankunst

Dein

Beinrich.

30)

Rronach, ben . . . . . .

Geliebte Freundin!

Schon seit vielen Wochen sehe ich einem Besuche von Dir ent= gegen; aber bis jeht war all' mein Sehnen und Hoffen vergebens. Heute über acht Tage wird bei uns das Kirchweihfest geseiert; bas Wetter ift jest so toftlich; bie Fluren prangen in schönfter Bracht; bie Blumen in unserem Garten bluben berrlich! Gollte Dich bas Alles nicht zu bem Entschluffe bringen fonnen, Deine Bertha nachften Sonntag zu befichen? D, tomme, Theuerste, tomme! Mit Freuden werbe ich Dich willtommen heißen, und ber nachfte Sonntag foll gewiß ein bergnügter Tag für und werben. Wir wollen Rrange winden, im Garten fiten, fpazieren geben: furz und gut, wir wollen einen Tag ber Freude und bes Frohfinns gufammen verleben.

3m Geifte brudt Dir icon bie Sand gum Willfommen

Deine

treue Freundin Bertha.

## VI. Ergählende und befchreibende Briefe.

Reuburg, den . . . . . . Lieber Freund!

31) Ob ich gleich schon seit vier Wochen vergebens auf einen Brief von Dir warte, so soll mich bies noch nicht hindern, Dir vorher wieder zu schreiben, besonders ba ich Dir ein gang lustiges Geschichtden ergablen will, welches wir von unferm guten Lehrer geftern

börten.

Hill.

Carl, ber 10jahrige Sohn eines Schneibers, spielte mit mehreren felner Rameraben in einem eingezäunten Plate, in bem fich mehrere leere, aber ziemlich tiefe Lohgruben befanben. Carl fprang aus Borwit in eine von denselben. "Ei," riefen seine Kameraden, "wie wirst Du wieder herauskommen, Carl?" "Ach, ihr dummen Menschen", er-wiederte bieser ganz ruhig, "da laufe ich in die Schenne, hole mir eine Leiter und fteige bann auf biefer beraus." — Ich muniche, bag bas Geschichtchen Dir gefallen moge. Wenn uns ber Lehrer wieber eines ergahlt, fo will ich Dir es wieber fchreiben.

3ch wunsche Dir wohl zu leben und bin

aufrichtiger Freund 21. R.

Guter, theurer Freund!

Es ift mir recht gut bewußt, bag Du gern luftige Geschichten anhörft, um brav barüber lachen zu tonnen. Um Dich im Geifte einmat recht weiblich lachen zu feben, will ich Dir hier eine gang furze Erzählung mittheilen, bie in ber That brollig genug ift. Lies

tapfer barauf los, und sieh zu, wie sie Dir gefällt. In einem Stabtlein ber Schweiz übernachtete einstmals ein Frember. Als er in's Bette geben wollte und ichon gang ausgefleibet war, nahm er noch ein Paar Pantoffeln aus bem Bunbel hervor, jog fie an, band fie mit ben Strumpfbanbern recht forgfam an den Fugen feft und legte fich alfo in bas Bette. Da faate auf ihm ein anderer Wandersmann, ber in ber nämlichen Rammer übernachtete: "Guter Freund, warum thut ihr bas?" Darauf erwiederte ber erfte: "Aus Borficht; benn ich traumte einmal, ich mare in eine Glasiderbe getreten, und ba babe ich im Schlafe folde Schmerzen empfunden, daß ich um teinen Breis mehr barfuß fchlafen mochte."

Macht Dir biefer "vorsichtige Traumer" wirklich Gpaß, so wird

bas ungemein erfreuen

Deinen

gern vergnügten C. D.

Befter August! 33)

Freue Dich mit mir! Geftern fruh machte mir mein lieber Bater mit einem Schonen Schafden eine recht große Frente. Es ift ein frommes und gedulbiges Thierchen, bas Niemand etwas zu leibe thut. Rach einem Jahr wird aus ihm ein Mutterschaf, bas im Frühling ein Lammchen bringt. 3d futtere ce felbit und fuhre es ofter in meinen Grasgarten. Beute band ich ihm ein schönes rothes . Sals= bandchen mit einem Glodichen um. Am meisten nütt uns bas gute Schaf burch feine Bolle. Die Sant wird zu Leber und bas Fett zu Seife und Lichtern benüttt. Romme recht balb zu mir, bamit ich Dir bas Schäfchen zeigen fann. Es grußt Dich

Dein

Lindau, ben . . .

Freund N. R.

Lieber Frang! 34)

3ch bin mit meinem altesten Bruber in ber Stabt gewesen. Ach, welche schone, große Häuser, brei mal so groß, als unsere im Dorf. Die Lente waren alle geputt, aber noch viel mehr, als unfere am Sonntag, und ce war Werktag. Bor Allem haben mir bie Solbaten gefallen. Sie ftanben am Thore, batten leberne Bute mit einem Feberbusch; ihr Rock war von blauem Tuche und die Aufschläge roth. 3m Arm hatten fie Flinten, schon geputt; bie glangten gar herrlich. Auf ber Seite bing ein Sabel und hinten eine Tasche, in welcher fie bas Bulver zum Schießen tragen. Mein Bater hat mir. versprochen, an Weihnachten mir auch folche Solbatenkleiber einbescheren zu laffen, wenn ich recht fleißig bin

F. R.

Regensburg, den . . .

35) Mein lieber Franz!

Du wirst Dich gewiss noch des kleinen Fritz H. erinnern, mit dem wir, als Du noch bei uns in Bamberg warest, zusammen in einer Klasse sassen. Besinne Dich nur! Es war ein kleiner, wilder Junge, der gerne vor den Stunden auf den Bänken herumtobte und seines Muthwillens halber gar oft vom Lehrer bestraft wurde. -Nun denke Dir, gestern hat dieser wilde Bursche sogar ein Bein gebrochen und bejammert jetzt in den grössten Schmerzen seinen Leichtsinn. Aber wie kam denn das? höre ich Dich fragen. Geduld, das sollst Du gleich erfahren! Fritz ging gestern, wie gewöhnlich, nach der Schule vor das Thor. Das Erste, was ihm draussen in seine Augen fällt, ist eine himmelhohe Pappel mit einem Krähenneste. "Das muss ich haben!" rief er sogleich und kletterte, ohne auf die Warnung seiner übrigen Kameraden zu hören. den Baum hinan. Aber kaum auf der Hälfte seines gefährlichen Weges knackte ein Zweig; er fiel herunter - und da lag der unbesonnene Junge mit einem gebrochenen Beine!

Siehe, lieber Franz, so geht es, wenn man allzu wild und leichtsinnig ist. Nicht wahr, wir wollen klüger sein und das Beispiel des unglücklichen Fritz zu Herzen nehmen. Ist das nicht das Beste, was wir aus dieser traurigen Geschichte lernen können? Du bedauerst aber den armen Fritz trotz seines Leichtsinns gewiss

eben so sehr, wie

Dein

Carl.

Weiteres Verzeichniß

von im Berlag ber Budner'ichen Buchhandlung in Bamberg erschienenen, für ben Gebrauch ber Lehrer und Schüler an ben fatholifchen und protestantischen Werktage= und Feiertageschulen bes Konigreiche Bayern unterm 30. April 1861 Allerhochst genehmigten und somit zur Un= ichaffung für Schulbibliotheten und Schullehrerfeminarien empfohleuen Bucher und Sulfemittel.

Gerne werben, wo es gewünscht werben follte und Ausficht auf Ginführung besteht, Gratis : Eremplare aller biefer Schriften gur borberigen Reuntniß: nahme gemabrt. Bei etwaigen birftem Bezug von ber Berlagebandlung wirb bodfter Borfdrift gemäß ben t. Schulbeborben angemeffener Rabatt gemahrt; übrigens burften auch bie Ortsbuchbanblungen bei Parthiebeftellungen einen perbaltnifmäßigen Radlaß ftatt finben laffen.

Engelbrecht - Offinger, Aleine Sprachlehre für Elementarschüller. 3. um: gearb. Aufl. 9 fr. (Befonderer Abbrud and "Engelbrechte-Dffinger inbegriff bes Rothwendigften und Gemeinnütigften zc.")

Melnisch, G. F, Anteitung jur gewerblichen Buchaltung, jur Anfertigung von herstellungs : Calculationen, Koftenvoranichlägen und Rechnungs-Auszugen, jowie Uebungsaufgaben biezu und praktijche Durchführung ber-

felben. (Ausgabe für die Sand des Lehrers.) Preis 1 ft. 45 fr. Dasselbe, größere Ausgabe für die Sand der Schiller. Einzell Grempl. 40 fr., in Parthieu zu 25 Grempl. nur à 24 fr.

Dasselbe, fleinere Schüleranegabe. 14 fr.; in Parthieen gu 25 Grempl. nur

à 12 fr. (Siegu abgefürztes Ginfdreibbud, 7 fr.)

Einschreibbuch gu Beinifch gewerblicher Buchhaltung für die Sand bes Schilere. Bei gleichzeitigem Bezug einer Schulerausgabe nur a) per robes Erem= plar 8 fr. und b) in Umichlag geheftet à 9 fr., apart ohne Schulerausgabe bezogen foftet bas Grempl. 12 fr., gut geheftet; rob 10 fr.

25 Auf 25 Eremplare wird gubem 1 Freieremplar jugelegt und bei

birettem Bezug von ber Berlag stautdlung Rabat gewährt.
Durch fhoches Reieript bes teil. Staatsminiferiums bei handel gewährt.
Durch fhoches Reieript bes teil. Staatsminiferiums bei handels und ber öffentlichen Arbeiten vom 3. und des Innern für Kirchen, und Edulangelegenheiten vom 12. Rovember 1859 wurden diese teichvider ivoolg für Lebere als Schier, holltammen brauchen und ihrem Zwef entsprechend" beinnden und für den in den Sonns und Feiertagsschulen, sowie oberien Rlassen der Bottschulen der Städte und Märtte mit dem 1. Mai ins eben tretenden bei unterigen in der gewerdlichen Buchinhrung als ausschließtig zu gebrauchende Edumitet untern 26. Januar 1861 höchen Cries vorgeschrieben.

Heinisch, G. F., Rechenbuch jum Schul- und handgebranche. Gine nach ben bemahrteften methobischen Grundfaben bearbeitete Anweisung jum Ropfund Bifferrechnen mit febr vielen lebungsaufgaben. I. Theil, 2. nach ben neueften Dungverhaltniffen verbefferte Auflage: Die Grundreche nungearten 24ft. 8 Ggr. II. Theil, 2. verb. u. verm. Aufl.: Die Brudrechnungen, 15 fr. 5 Egr. III. Theil: Der 3meifat, ber Dreifat in Bruchform, bie Broportions: und bie Rettenrechnung. 2. Muft. Preis 30 fr. 10 Sgr. IV. Thell, 1. Die Decimalbrudge, 2. Procentund Zinseszinstrechnung. 3. Alligations- ober Bermifchungsrechnung. 4. Bon ben Quabrat: und Rubifgablen und ihres Burgein. 36 fr., 12 Ggr.

Derselbe, Aufgaben jum Ropf: und Bifferrednen. Befonbere abgebrudt aus ber mit Rudfichtnahme auf bie neuen Dingverhaltniffe umgearbeiteten 2. Mufl. bes "Rechenbuches jum Schul= und Sausgebrauche von G. F. Seinifd." I. Heft: Die Grunbrechnungen im Bablenraume von 1-100 (Breie 3 Bogen ftart nur 6 fr., 2 Ggr.) II. Heft: Die Grundrechnungen in un: und gleich. benannten Bablen im Bablenraum von 100 bis ju Millionen 8 fr. III. Heft: Die Grundrechnungen in ungleichbenannten Bahlen, 8 fr. IV. Heft: Die Bruchrechnungen, 9 fr. V. Hoft: Ginfache und jufammengefeste Regel= betri = Aufgaben. VI. Heft : Bine-, Termin=, Saus=, Theilungs= und Be= fellschafterechnungen, die fich auf die fürzefte Beife burch die Retteurechnung lofen laffen.

Derselbe, Aurger Abrif ber Erdbeidreibung für bie Sand ber Eduler bearbeitet. 2. verb. Muft. Breis 12 fr.

Derselbe, Rurge Ergablungen. Preis roh 8 fr. (Aparte Ausgabe ber III. Abtheil. bes "Erften Sprache und Lefebuche.")

Helnisch. G. F., Rleine Weltfunde für Schule und Sans. 4, verb. Aufl. 16 fr.

Derselbe, Geschichte Baberns, für bie Lehranfialten bearbeitet. Preis 1 fl. (Zum Gebrauch in ben beutschen Schulen genehmigt unterm 14. Jan. 1859).

Derselbe, Das Biffenswürdigfte aus ber Geographic und Gefdichte Banerus. 8. mit Rudficht auf die Allerhöchsten Berordnungen vom 13. Januar 1851 und 8. Dars 1852 über baberijden Geschichts-Unterricht und mit Bezugnahme

auf die erschienenen zwölf Für fenbilder aus dem Leben daherischer Krieften bearbeitete Auflage. Preis 6 fr. Auf 12 Exp. findet A Freierpf. sat. Seintsch, G. F. und Ludwig, I. S. R., Exfles Sprach und Leseduch für Vollsschulen. Ein Leseduch für die zwei die der ersten Schulgabre. Au der ihre lenden 12. verd. Aufl., für katholische Schulen, bearbeitet von Eg.

Jof. Dreer, Domcapitular ze. in Angeburg. Preis rob 15 fr. Daffelbe, Ansgabe für protestantifche Schulen. 13. Aufl. Preis rob 15 fr.

Daffelbe, I. Abtheilung (Fibel.) Breis roh 4 fr. Daffelbe, II. und III. Abtheilung. (Sprachlehre, Erzählungen und

biblijche Befchichte.) Preis roh 12 fr.

Dieselben, Zweites Sprach = und Lefebuch. Gin Lefebuch fur bie Mittele flaffe. 5. verb. Muft. 19 gr. 8. Bog. 28 fr., 10 Ggr. . Befleben zwei Ausgaben fur fatholische und protestantische Schulen; in Barthien bireft von ber Berlagshandlung bezogen nur a 24 fr.

Dieselben, Drittes Sprach = und Lesebuch. Gin Lesebuch für bie Oberklasse. 3. verb. Aufl., 28 gr. 8. Bog., 40 fr., 12 Sgr. In Parthien nur à 36 fr.

## Lesebuch für Landschulen.

Don D. Groß und G. f. Beinifch.

Ericheint in 3 Bandchen (in je zwei einzeln verfauflichen Abtheilungen).

1) Lefebuch für die Unterklaffe von G. F. Beinisch. 15 fr. 2) Lefebuch für die Mittelflaffe der Landschulen.

I. Abtheilung: a. Der Menich. b. Geographisches, c. Geschichtliches. Breis 14 fr.

II. Abtheilung: a. Raturgeschichtliches. b. Giniges ans ber Raturlehre: c. Briefe. 12 fr.

3) Lefebuch für die Oberflaffe ber Landichulen.

I. Abtheilung: a. Das Leben bes Menfchen in ber Gefellichaft. b. Geographifdes. c. Gefdichtliches. 11 Bogen. 16 fr.

II. Abtheilung : Raturgeschichtliches und Landwirthschaftliches. b. Aus ber Naturlebre. c. Briefe und Gefdafteauffate landwirthicaftl. Inhalts.

Bedes Bandden und jede Abtheilung wird einzeln verfanft. Bei herausgabe biefer, nach bem Urtheile competenter Sh. Schulvorfiande und Lehrer sowohl hinfichtlich ber Auswahl bes Stoffes als auch hinfichtlich ber Behandlung befielten trefflich angelegten Lefebucher für Landichulen, gingen bie Berfaffer von wohlbegrundeten Anfichten aus, welche bes Rabern aus ber Borrede jum Lefebuch fur bie Mittelflaffe, I. Abtheilung, ju erfeben find. Ge fann

- Domeed is - State of

von benfelben bier nur angeführt werben, ba bas fur bie Schule bestimmte Lefebuch ein Unterftubungemittel fur ben Gefammtunterricht in ber Coule fein foll, fo foll auch in biefem bie finftige Lebeneftellung ber Schuler wohl berudfichtigt und baber einzelnen Gegenständen in biefer Richtung eine besondere Beachtung geschenkt werben. Es wird aus biefem Grunde wohl ale gerechtsertigt erscheinen, wenn gur Unterftugung bes Unterrichte in ben Landichnlen ber Deffentlichfeit biermit befondere Lefebilder für Dieje Coulen übergeben werben, über beren Errich: tung zu erwähnen ift, bag ale Lefebuch für bie Unterflaffen ber Laudschulen fomobl bas bereits in 13 Auflagen erfchienene erfte Sprach = und Lejebuch von Seinisch und Ludwig bienen fann ale bas gang nen erfchienene:

Lefebuch für die Unterklaffe von G. F. Seinifch. I. Abtheil.: Gin Bich-tein für ben erften Schreib: und Lefennterricht. II. Abtheil.: Gin Buchlein für bas zweite und britte Schuljahr. (In gwei Ausgaben für fatholifche und protestantifde Schulen.)

Diefem ichließt fic an: bas

Lefebuch für die Mittelklasse der Landschulen in zwei Abtheisungen: Die I. Abtheil verbreitet fich unter ber Auffchrift "Deufch" in vielen bem Alter, ber Fassungefraft und bem Berhaltniffe ber Schiller gugemeffenen Gradelungen, Beidreibungen und Gebichten über bas gange forperliche und geiftige Leben bes Menfchen, führt bierauf unter ber leberichrift "Geographifdes" furge angiehende Befdreibungen ze, von Bebirgen, Fluffen, Begenden und Ctabten ze. Enbbeutichlands namentlich Bayerns, enblich unter ber Auffdrift "Geftichtliches" verschiedene Ergablungen aus ber Beschichte bor.

In ber II. Abtheilung bietet biefes Lefebuch, wie fcon bie leberfcriften ergeben, 1) Raturgeschichtliches, 2) Giniges aus der Raturlebre. Uebergli wechseln mit ben besonders fur bie Land ingend biefes Altere berechneten Ergablungen und Beschreibungen Gedichte, um burch ben nötbigen Wechsel ben Gegenstänben immer neuen Reig gu geben. Den Schluß biefer Abtheilung bilben Briefe, welche

alle ben Berhaltniffen bes lanbliden Lebens entnommen find.

Muf biefes folgt bas

Lesebuch für die Oberklasse und die Sonntagsschüler der Landschulen

in zwei Abtheilungen.

In feiner I. Witheilung verbreitet es fich unter ber Anfichvift: "bas Leben bes Menichen in Gefellichaft" in febr vielen Ergablungen, Gebichten ac. über bas Leben in ber Familie, Coule, Rirche, Bemeinte und bem Ctaate, enthalt nuter ber Auffdrift: "Geographifdes" Befdreibungen von Gebirgen, Rluffen, Gegenben, Lanbern, Stabten ac. Norbbentichlands, geht hierauf bie meiften Lanber in Europa fowie auf die andern Erdtheile niber und bietet, wie wir glauben fagen gu burfen, Bieles ber Landjugend Mutliche in einer für fie faglichen und anziehenden Sprache. Sierauf gibt fie unter ber Auffdrift: "Gefdichtliches" Berichiebenes aus ber Befcichte in Erzählungen und Gebichten bie bem Alter und ber Faffungefraft ber Landjugend angemeffen find und ber Bigbegierbe Rahrung verschaffen.

Die II. Abtheilung biefes Lefebuches führt unter ber Auffdrift: "Ratur= geschichtliches und Landwirthschaftliches" gan; in bas landwirthschaftliche Leben ein und gibt in biefer Beziehung neben bem Unterhaltenben fo viel Belebrenbes, bag bieje Abtheilung, wie wir hoffen, auch nach bem Schulleben bem jungen gands mann ein trener Sehrer und Rathgeber fein wird. Die hierauf folgende leber= fchrift "Giniges aus ber Raturlehre" bietet ebenfalls manches Intereffante und Belehrende. Die "Briefe und Gefchafteanffate", welche ben Coling ber II. Abstheilung bilben, geben gang auf die Berhaltniffe bes Landmannes ein.

Digen nun biefe Lefebucher bem Zwede entfprechenb befunden werben und bei ben herren Infpectoren und Lehrern fowie in ben Gonlen eine gun flige Aufnahme finden. Deufelben werben bei beabfichtigter Ginführung und bireften Anschreiben an die Berlagshandlung gerne Freieremplare gur vorberigen Renntnignahme bewilligt.

Pflug, J., methobifche Auleitung ju einem naturgemäßen und geiftbilbenben Unterrichte im fchriftlichen Gedantenausbrude und gur Berabfaffung aller Arten fdriftlicher Auffate. 2 Thle. Breis fl. 1. 36 fr.

Derselbe. Anleitung, jur Berabfaffung aller Arten Rinberbriefe. 9 fr.

Bamberger Ausgaben und Volksausgaben neuer Gesetze, mit ministerieller Genehmigung herausgegeben, sämmtlich deutlichen. eleganten Drucks, mit zweckmässigen Erläuterungen und Anmerkungen!!

Das Boligeiftrafgefetbuch fur bas Ronigreid Bayern. Mit febr nubliden Unmerfungen und Registern. (Bolfbausgabe.) 12 Bogen. 3. verbefferte Auflage. 36 fr. Befteht auch eine besondere Ausgabe für Die Pfalz.

Das neue Strafgefetbuch für bas Ronigreich Bayern. Dit vielen Inmertungen und Registern. (Boltsausg.) 48 fr. Besicht auch eine be fonbere Musgabe für bie Pfalg. Breis 54 fr.

Das Rotariatsgeset fammt Gebühren Drbnung und Rotariatsjigen. 24 fr. mit der Bollzugs-Instruktion vom 1. Juni 1862. 42 fr.
Bechsel- und Handelsgesetzigebung, die gesammte des Königreichs Babern. Enthaltend bas neue Handelsgesetzige mit Einführungs gesetz, die Wechselsorb nung u. f. w. Mit genauen Registern. 18 Bogen schönster Ausstatzustend Babern.

tung in Drud und Papier 1 fl. 12 fr.

Das Gewerbsgesch für bas Rönigreid Bayern nebst ber neuen Gewerbeschung und bem Gewerbssteuergesch. I. heft 12 fr.; bas II. heft bie neue Gewerbsiteuergesch. I. heft 12 fr.; bas II. heft bie neue Gewerbeinstruftion mit ersauternden Anmertungen enth., 18 fr. Berfassung und Wirfungstreis der Gerichte und Berwaltungs Behörden im Königreich Bayern, nach den neuen Strafgesehlichern, dem Einschungstreich Bayern, nach den neuen Strafgesehlichern, dem Einschungstreich

führungegefete, Gerichteverfaffunge- und Rotariategefete zc. von 2. Sauff. 1 fl. 36 fr.

Man verlange jebesmal bie Bamberger Ausgaben mit beutlichem Drude

und Anmerfungen.

## Rur alle Gemeindebehörden fehr wichtig!

Im Berlag ber Buchner'ichen Buchhanblung in Bamberg ift fo eben erfcbienen und von ba ju begieben:

(Bon boben t. Areieregierungen jur Anicaffung bargeidrieben.)

Sammlung von Formularien zur Aufnahme & Justruitung von Anfäffigmachungs-, Berehelichungs-, Gewerbe-Congeffions- und Licenggefuchen durch bie Landgemeindebehörden,

bearbeitet auf Grund ber Vollzugsinstruktion zum Ansassigmachungsgeset vom 28. Mai 1862 und gum Gemerbegefet vom 21. April 1862von einem f. Begirteamteaffeffor.

2. Aufl. Breis 11 Bogen brofc. 54 fr.

Wunder's Sandbuch für Landgemeindeberwaltungen, jur grundlichen Gefchafts. führung ber Borfteber, Bfleger, Rirdenverwaltungen, Lotals dulinfpettionen, Gemeinde: u. Stiftungefdreiber 2c. 4. Anf-

age 1863. Bearbeitet auf Grund ber neueften Gefetgebung von 2B. Stadels mann, f. Bezirksamtsassesson. 28 Bogen. Preis 2 ft. 15 fr. Da bie bereits 1855 erfasiennen 3. Auflage bes trefftigen Nunbersichen handbuch er weie fachen einschläßigen Arberungen gegentber, als nicht meir braudbur sie der weist, so möchte eine, ber neuesten Geschgebung entsprechen umgearbeitete Aussage bringend nothwerdig ein, westbald beieste ber Beachung ber T. T. Ig. Bezirksamter und Gemeinbebesorben beitens anempsolien sei. Bon sambluch ber Arreisregterungen wurde übrigens diese Jandbuch den Gemeinbebes, Kirchen und Stiftungsberwaltungen zur Anschaftung anempsolien und bieselbe ans Regtemitteln gestatet.

Digweed by

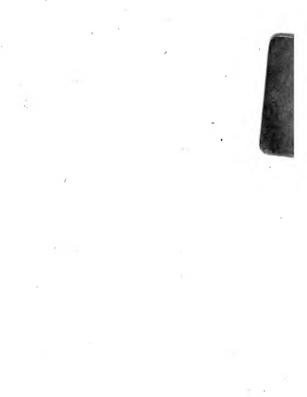



Distributor Google













